# GAZETA LWOWS

Dnia 1090 Grudnia 1811 Roku we Wto

#### z Lwowa dnia 10. Grudnia.

JW. Maurycy Hrabia Dietrichstein, miłośnik i znawca nauk, oraz gorliwy o to wszystko co iest dobrém, otworzył subskrypcyę składek na wystawienie pomnika zawcześnie zmarłemu świetnemu Rymotworcy, Józefowi Henrykowi de Collin. Iuż kilka Członków Cesarskiey Hamilii do tego przedsięwzięcia przyłożyć się raczyło, i niewątpić, że przez uczestnictwo tych wszystkich, którym pisma zmarłego tak wielką i rzadką sprawiały słodycz, przyidzie to dzieło do skutku, które zostawi potomności dowód naszey wdzięczności i poważania dla Mięża tak znakomitey zasługi.

I w całey Galicyi, listy tey subskrypcyi równie w obieg podane zostały, a zacni miłośnicy nauk w tym Kraiu, którzy ie przy każdey sposobności cenicu mieją, przyłoża się bez wątpienia do przyśpieszenia szlachetnego zamiaru JW.

Hrabiego Dietrichsteina.

Przeszłéy Soboty po godzinie 6téy zrana, wybuchnał na Krakowskiem przedmieściu niedaleko Kościoła Panny Maryi pożar w domu pewnego stolarza; dóm był drewniany i napełniony różną robotą stolarską, oraz znacznym zapasem drzewa; płomień więc rozszerzył się natychmiast, a niebezpieczeństwo było tem większe, że dóm palący się otoczony był kilkoma drewnianemi dworkami. Iednakże przez przy zwoite urządzenia przy gaszeniu ognia, tudzież przez gorliwość Urzędników i żołnierzy, którzy pod przewodnictwem Officerów swoich bardzo

pilnie pracowali, położono wkrótce tamę wściekłości płomieni. — Dóm stolarza spalił się po większéy części, a z dwóch przytykałących domów, dachy pozrywać musiano. Bez téy prędkiéy i dzielney pomocy, mógłby był pożarbardzo łatwo wznaczney części przedmieścia Krakowskiego rozszerzyć się.

#### z Warszawy dnia 3. Grudnia.

Hrabia Ludwik Gutakowski, Prezes Senatu, Kawaler orderów polskich i Legii honorowéy Urzednik, Maż w publiczném i prywatném życiu szanowny; umarł tu dnia 1. b. m.

JP. Woyciech Zawadzki Chirurg w w Łęczycy, wyiął szcześliwie symowi pewnego obywatela kamień, na który tenże przez 8 lat chorował, a bezskutecznie

był leczony.

Na Seymiku szlacheckim w powiecie Rubieszowskim, został obrany Posłem W. Franciszek Węgleński; w Sandomierskim, W. Onufry Popiel. Gminy zas powiatów Kozienickiego i Radomskiego, tudzież Puttuskiego i Wyszogrodzkiego, WW. Koldowskiego i Wołowskiego, Deputowanemi na Seym obrały.

Wyszedł tu dnia 14. Października r. b. wyrok Królewski względem exekwowania podatków i opłat należących się Skarbowi, którego treść iest następu-

iaca:

Wybieranie każdego podatku trwa przez miesiąc cały; przez drugi mięsiąc iuż ten podatek wybieranym będzie za opłatą kary, a w trzecim, będzie zesłana

sekwestracya, z końcem którego zupełnie ma bydź ukończoną. W każdym powiecie obierze Rada powiatowa w miarę potrzeby Sekwestratorów z pomiędzy siebie, lub z osiadłych i godnych mieszkańców, którzy na każde wezwanie Podprefekta na sekwestr wyiechać powinni, Sekwestratorowie, którzy stosowną przysięgą obowiązani bydź maią, przez czas swoiéy czynności z funduszu kar podatkowych dyiete pobiérać beda. Urzad ten iest stopniem zasługi, a wymawiaiący się bez ważnych przyczyn, za mniey zdatnych do usług kraiowych uważani beda. - W każdym Departamencie ogłoszone będzie iasne i dokładne podatków wyszczególnienie z wyrażeniem ich rodzaiu i terminu, przed którym opłacone bydź powinny; w każdym zaś Powiecie na miesiąc przed ratą podatkową, nie tylko ostrzeżenie mieszkańcóm okólnikiem udzielone bedzie, ale nadto Plebani w swoich Kościołach z ambon ce Niedziela przez miesiąc cały ludowi potrzebę opłacania i karę za uchybieniem idąca, przypominać maia. – Wkażdym powiecie, bliżsi z położenia kostrybuenci w pierwszych dniach miesiąca, a odlegleysi w późnieyszych, z podatkami stawic się maią; kontrybuenci wyznaczonego dnia uchybiaiący, sami sobie przypisać powinni szkody, na które się przez opóźnienie narażaia; mogaoni w prawdzie podatek zapłacić w nastepnych dniach, lecz dopiéro w kolei po tych, którzy z porządku przepisanego na dniu sobie wyznaczonym stawili się. - Ktoby wprzeciągu miesiąca, w którym podatek do zapłacenia przypada, należytości skarbowéy do Kassy nie wniosł, ten płacąc podatek w pierwszéy połowie miesiąca drugiego, od złotego pół grosza, w połowie zas drugiey, grosz cały imieniem kary zapłacić iest winien. - Zostatnim dniem drugiego miesiąta, zamyka się Kassa, a lista czyli wypis kontrybuentów zadłużonych przez Kassyera sporządzony, wiednym exemplarzu na drzwiach kancellaryi przybitym, w drugim Prefekto-

wi przesłanym bydź ma, który z szcze. gólnych, ogólna listę ułożywszy, tako. wa Ministrowi Skarbu prześle. - Ka. żdy Podprefekt w swoim powiecie odebrawszy konsygnacyę zaległości, rozłoży ia pomiędzy Sekwestratorów, wskazuiac oddzielnie dogodnieysze każdemu do obiazdu mieysca, do których natychmiast udać się maią. - Sekwestrator ziechawszy na grunt zadłużonego kontry. ' buenta i sekwestracyą należycie ogłosiwszy, przekona się o całym stanie maietności onegoż, i wszelkie dochody gotowe lub wpłynąć mogące, natychmiast do siebie w miare długu odbierze, a gdyby nie wystarczały lub ich nie było, licytacye, na odpowiadaiące długowi dochody naznaczy. Gdyby kontrybuent podatek wraz zkarą wypłacić był w stanie, Sekwestrator bezzwłocznie pieniądze przyjąć, kwit wydać i dależ w droge udać się powinien. - Pod sprzedaż naypiérwéy podpada zboże w ziarnie i snopie, ile go od zasiewu gruntowego pozostaje, i wszelkie dochody składają. ce produkta; gdyby tych nie było, lub sprzedane na uspokojenie Skarbu nie wystarczały, Sekwestrator plus offerenti za kontraktem wypuści to wszystko na rok ieden, coby gotową intratę stano-wić mogło; a gdyby i to dostarczaiącém nie było, dopiero Sekwestrator mocen iest przystapić do licytacyi ruchomości domowych ku potrzebie i ku wygodzie służących, wyiawszy narzędzia rolnicze, inwentarze gruntowe, bydło, konie do uprawy potrzebne, i wszelka do utrzymywania tychże potrzebną paszę. Gdyby zaś ieszcze i te nie wystarczyły na zaspokojenie Skarbu, Sekwestrator zostawiwszy zadłużonemu pomieszkanie, potrzebną do wyżywienia iega i familii ilosć zboża, wszystkie ieneralnie dochody wypuści na rok ieden temu, kto zaległe podatki natychmiast zboży; a zostawiwszy przy nim fundusz na opłate podatków w ciągu dzierżawy, resztę intraty dla właściciela ostrzeże. Gdyby zas nikt zadłużónéy włości dzierzawie

nie chciał, Sekwestrator imieniem rządu' sam ie w posiadfość obeymie, administracye icy ultanowi na mieyscu, i póty ia w zarządzeniu swoiem trzymać będzie, póki długu skarbowego nie odbierze. - Co do włościan i gminów, Sekwestrator stosownie do prawideł powyżey opisanych postępować ma; spisawszy ón zadłużonych kontrybuentów, do sekwestracyi i licytacyi ich zboża, by da od gruntowey potrzeby zbywaia cego, nakoniec sprzetów i odzienia, za, poprzedzającą w przod taxą przez w dyta i starszych gromady, przystapi. Gdyby zaś takowa ruchomość nie znalazła licytanta, lub niżev połowy taxy cena za nie podawana tylko była, lub nakoniec zebrana z nich kwota na uspokoienie skarbu nie wystarczała, w teh czas wyrachowawszy dług włościam na dnie robocizny recznéy ceniac dzień ieden po 1 Złp. natychmiast płacącemu tyle tych dai wypuści, ile do zaspokoienia skarbu dostatecznemi będą; dopilnowanie odrobienia tych dni, Sekwestrator wóytowi przykaże, z nadaniem mocy zupełnéy do użycia w potrzebie na krnobrnych nawet woyskowéy pomocy; wprzeciwnym przypadku, rząd individua zadłużone do prac na korzyść kraiu, maiac wzgląd na potrzeby gruntu, dopóty używać będzie, póki długu skarbowi nie odrobia.

#### z Petersburga dnia 2. Listopada.

Wokolicznych rapportach Wodza naczelnego woyska multańskiego, zawierają się następujące szczegóły o wypadkach zaszlych przed statniem zwycięziwem: 1) Dnia 29. Września ze świtem wyszedł nieprzyjaciel zowego oszańcowanego obozu pod Kalafat niedaleko Widdynu, w celu rozpoznawania korpusu Jenerała - Porucznika Zasz. Sześćtysięcy jazdy i piechoty tureckiey wyruszyło z swoich szańców i uderzyło natarczywie na oba skrzydła korpusu natarczywie na oba skrzydła korpusu naszego; ale przez zręczne obroty czworogranów i dobry skutek naszéy artyleryi

został nieprzyjaciel odparty, zostawiwszy na placu więcey iak 300 zabitych. Z paszéy strony zostało kilka Kozaków ranionych. 2) Dla ścisnienia nieprzyiaciela w oszańcowanym obozie na lewym brzegu Dunaiu powyżey Ruszczuka, usypano w nocy 4: Pazdziernika okop na naszém prawém skrzydle. Z rana kazał nieprzyiaciel licznym tłumóm iazdy zswoiego wyruszyć obozu i postat piechotę dla zaięcia trzciny znaydującey się naprzeciw naszemu okopowi. Lecz drogo przypłacił nieprzyjaciel kilkakrotnie odnawiane uderzenia ztéy strony. Kozacy, wsparci iazdą regularną, odparli iazdę turecką i ścigali ią o wystrzał kartaczowy z szańców. Strzelcy zaś wysłani z czworogranów wyparowali pjechotę turecką z trzciny, w którey nieprzylacielwiele zabitych zostawił. W nocy, na 5. Października usypali Turcy redutę na przeciw naszemu okopowi, w celu rozszérzenia swoiego furażowania. Ze świtem wyprawili z obozu mocne oddziały iazdy, pracuiąc ciągle koło reduty. Kozacy łącznie z iazda, wpadli na nieprzyiaciela, którego liczba otrzymująca nieprzestannie posiłki, do 3000 urosła. W tym czasie postał nieprzyjaciel znaczne tłumy piechoty w trzcinę, lecz strzelcy walecznego pułku 7go utorowali sobie drogę przez środek nieprzyjaciela aż do saméy reduty i zdobyli ją szturmem, pomimo nayupornicyszéy obrony. Osada tégže reduty złożona z 600 ludzi naylepszego woyska albańskiego, częścia pod razami legła bagnetów, częścią utonęka w Dunaiu. Oddziały Kozaków, Huzarów i Dragonów uderzyły potém na iazdę nieprzyiacielska, rozprószyły ią i ścigały az do szańców. Turcy trzymali się leszcze długo w trzcinie, nakoniec zostali zupełnie do swoiego zapedzeni obozu. W téy rozprawie stracit nieprzyjaciel 1500 ludzi w zabitych. My mamy blisko 400 zabitych i ranionych.

— Dnia 9. Listopada. — Od Wodza naczelnego-naszego woyska multańskiego, przybył goniec zprzyjemną wiado-

mościa o nowém zwycięztwie walecznych wóysk naszych, odniesioném nad Turkami. Spieszymy zkrótkiém ich doniesieniem. - Po szczęśliwey przeprawie Jenerała Porucznika Markowa na prawy brzeg Dunaiu, po zniszczeniu obozu W. Wezyra, i po zupełnem ściśnieniu dobranego i licznego korpusu iego na tey stronje Dunaiu znavdujacego sie, rozkazał wódz naczelny zdobydź Turtukay i Sylistrya przez nagłe i niespodziewane uderzenie, dla rzucenia wiekszego postrachu. Te dwa ważne mieysca na prawym brzezu Dunaiu, po opuszczeniu ich stosownie do rozporzadzeń i planów wodza naczelnego, zostały zaięte przez Turków, naprawione i w załogi opatrzone. Dopełniając tego rozkazu Pułkownik Kozaków Dońskich, Greków, przeszedł dnia 21. Października z częścią piechoty i lazdy przez Dunay do Turtukay i opanował to stanowisko bez wielkiego odporu. Woysko, które zniego uciekło, złaczyło się w nieiakieg odległości z wiesniakami i było gotowe do stalego nas przyięcia; lecz oddział przeciw niemu wysłany, pogromił go i zupełnie rozprószył. Syn Ali Baszy dwatulnego, który dowodził w Turtukay, i ieszcze kilka innych ieńców, dostali się w rece nasze. W nocy na 25. Paździeroika przeszedł drugi oddział woyska naszego na prawy brzég Dunaiu, uderzył nagle z trzech stron na Sylistrya, przedarł się z niewypowiedzianą szybkością i odwagą do środka twierdzy i wziąt Turcy padali tłumami pod razami naszych walecznych, a blisko 1000 ieńców oboiey płci, między któremi znayduią się trzey znakomici urzędnicy, dostało się w rece zwycięzców. Nadto 2do byli ci, prócz dział żelaznych, 8 wybornych dział kruszcowych niedawno z Konstantynopola sprowadzonych, wielką liczbe choragwi, zbroiownie, statki przewozowe i bogate lupy. Elik Oglu, Basza trzytulny, który dowodził w Sylistryi, nie mógł się uratować ucieczką. Sądzą, it iest między zabitenie; wystano także

oddział na wyszukanie iego. Wód z naczelny chwalac zapał, który woyska rossylskie ozywiał, donosi także, iż nowo utworzone komendy bulgarskie, oka. zały się w tey bitwie godnemi darowa. néy im opieki. Z naszéy strony strata iest nie dowierzenia mała; mamy bowiem tylko 3 Zabitych, a zciu ranio. nych. Po zdobyciu w spoinnionych mieysc zburzono ie na nowo; odieto oraz nieprzyjacielowi w tym przestrachu, w któ. ry go wprawiono, wszelkie środki i wszelką nadzieję umocnienia się w tey kampanii na którymkolwiek mieyscu na prawym brzegu Dunniu od Ruszczuka aż do uyść tey rzeki.

Jeneral Porucznik Sas z obozu pod Kalafat donosi wodzowi naczelnemu, iż oddział pod dowodztwem Jenerała Majora Hrabiego Woronzow, pod samemi murami mocney twierdzy Widdyuu, pobił i zupełnie rozgromił 3000 jazdy tureckiey pod sprawą Izmaita Beja, wraz z 4000 załogi Widdyńskier, i że potem na prawym brzegu Dunaju bardzo korzystne zaiał, stanowisko. Strata turecka iest bardzo wielką; naliczono bowiem na pobolowisku wiecey iak 500 samych zabitych; liczba ranjonych iest ieszcze wicksza. Jedynie podziwienia godna nieustraszoność wóysk naszych, przyzwyczaionych w tylu bitwach zwycięzać Turków i pogardzać ich natarczywością, mogła zdziałać kleskę przewyższaiacego nas liczbą nieprzyjaciela i pod działami iego twierdzy. W bitwie téy walczyły z naszey strony tylko 4 batalion i 2 kompanie piechoty kształcące 3 bardzo słabe czworograny. Rosprawa sa przeraziła Turków nowym postrachem,

Przy ukończeniu tcy Gazety, nayswieższe poczty nie przyszty.

czego iuż skutki dowodza.

# DODATEK 1szy

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Środki przedsięwzięte od Rządu względem uprawy urzetu.

P. Heinrich Doktor w Plan w Czechach, czynił rozmaite doświadczenia w celu wydobycia indigo z rośliny farbownikiem, u innych urzetem, po rusku sinito zwaney. Dalsze od Rządu rozporządzone doświadczenia miaty tak pomyślny skutek, iż ten produkt podług zdania wszystkich znawców rzeczy nie za surogat, ale za same indigo brac należy; ponieważ ón posiada w saméy istocie wszystkie chimiczne własności prawdziwego indigo. Sposób wynalazcy robiącego swoie indigo z suszonych liści urzetowych, różni się podług wypadków tych doświadczeń istotnie od dotychcześnych sposobów obcyścia z m indigo urzetowém, iest wcale nowym, i ma ieszcze te dwie wielkie przed niemi zalety, iż iest prostym i pewnym; ponieważ się wszystkich trudności processu kwaszenia nchrania i ponieważ robienie nie ogranicza się na krótkotrwały czas świeżego stanu liści, lecz w każdéy porze roku, a nawet w zupełném odosobnieniu od mieysc plantacyi, przedsięwziete bydź może.

Przyjemną rzeczą będzie dla przyiacioł gospodarstwa wieyskiego dowiedzieć się o tem, iż c. k. galicyje skie Rządy kraiowe z rozkazu Naviaśnieyszego Panauczyniły przez Administracyę dóbr skarbowych te rozporządzenie, ażeby w usposobionych
do tego dobrach skarbowych, uprawa
urzetu wszelkiemi sposobami zaprowadzona była.

Administracyi dóbr skarbowych dozwolono także dla ulepszenia uprawy urzetu zapisać zagraniczne nasienie z tych Kraiów, w których ta uprawa, iak naprzykład w Turyngii, iuż w wyższym trudnią się stopniu.

Zalecono daléy wszystkim Urzedóm cyrkularnym, ażeby z polityczney strony przyczyniały się iak naydzielniey do upowszechnienia uprawy urzetu; która z tą nawet połaczona iest korzyścią, iż na ugorach z pożytkiem gospodarstwa prowadzoną bydź może.

Naviaśnieyszy Pan raczył odkrycie P. Doktora Heinrich swoią szczególna zaszczycić uwagą i wydał w téy mierze rozkazy, które nam z zamiarem zgodne użycie tego nader ważnego zabezpieczą wynalazku, i nowe źrzódło narodowego otworzą bogactwa.

Następuiący wyiątek z uchwały naywyższey pod dniem 15 Sierpnia b: r. wydancy, daie nam tego dowód i wyraża wspaniałe Monarchy zamiary: "Powszechnie użyteczen odkrycie Doktora Heinrich i szczerość, ziaką ieRządowi przełożył, sprawia Miszczególnieysze ukontentowanie. Zamiar móy dąży tak do naywiększego rozszerzenia wynalezionego przezeń sposobu robienia z liści urzetowych prawdziwego i doskonałego indigo, iak do naydzielnieyszego ożywienia i upowszechnienia uprawy tey rośliny, oraz do sowitego nagrodzenia patryotycznego wynalazcy, i do użycia iego w sposób z celem naylepiey zgodny."

" Temu ziednoczonemu zamiarowi możeby to mniéy odpowiedziato, gdv by sie Doktora Heinrich, przez wyznaczenie mu wielkiego gospodarstwa wieyskiego, do iednego przywiązało mieysca; gdyby go się w szczupłe uprawiacza zamkneło granice, co przy znaiomey iuż uprawie urzetu mniéy iest interessowne dla dobra publicznego; niż gdyby go się iako technicznego chimika, w czem się istotna wynalazku iego zawiéra zasługa, użyło, gdyby go sie na ruchomego praktycznego nauczyciela wyrabiania indigo, na zacheciciela i rozszerzyciela uprawy urzetu przez powszechna nauke i prakty czne okazanie połączonych z nia korzyści wyznaczyto, a zatém z hoynemi dietami do obiezdzania wszystkich prowincyi wystato, oraz znacznemi darami nagrodziło i dozałożenia nawet fabryki wyrabiaiacéy iego produkt nowo wynaleziony, usposobilo: Wostatuim przypadku, może mu także bydź dana stosowna mnieysza przestrzeń gruntu do rozszérzenia swoich doświadczeń.

"D. Heinrich ma bydź natych-

miast wezwany do napisania dla każdego wyrozumiałey nauki o uprawie urzetu, obchodzeniu się z nim, sposobie robienia indigo i zatrzymaniu miary i wagi austryiackiey. Nauka ta ma bydź potem przetłómaczona na wszystkie prowincyalne ięzyki moich Kraiów dziedzicznych, do druku podana, po wszystkich miewscach za wynagrodzeniem nakłądu rozesłana, i publicznie przedawana."

"Dla uprzątnienia wszystkich wątpliwości o rzetelności tego odkrycia, maią bydź wypadki umieietnego, przez tuteyszych Professorów przedsięwzietego doświadczenia, tudzież wypadki przez fabrykę Kettenhoferską i różnych farbiarzów potwierdzonego użycia tego pierwiastku farbuiącego iako prawdziwego indigo, w gazetach publicznych i w pismie peryodycznem:

Vaterländische Blätter umieszczone."

bry dadź przykład, ma bydż uprawa urzetu we wszystkich usposobionych do tego dobrach skarbowych, gdzie to z korzyścią i bez upośledzenia uprawy zboża stać się może, w wielkiey prowadzona ilości. Komissya nadworna dóbr i Administracye maia na to szczególnieyszą mieć uwagę."

#### Kronika

Instylutów edukacyjnych w Galicyi. (Z pisma peryodycznego: Vaterlandische Blätter)

> Sierpien r. 1811. Powszechne rozporządzenia.

zawsze dokładną listę Nauczycielow

przed oczyma mieć mogła, udzielono Rzadóm Kraiowym formularz, podług którego w tym zamiarze tabelle corocanie przysyłać się maiące, na przyszłość ułożone bydź maia; nakazano oraz załączać wspomnione tabelle każdego razu do rapportów, z któremi wykaz klass drugiego półrocza szkolnego poséła sie; aby zaś corocznie przysyłać sie maiące półroezne klass wykazy nie były, iak dotad się czasem działo, późno przesyłane, nakazano, ażeby takowe z wszego półrocza naydaley w połowie miesiąca Czerwca, z drugiego zaś półrocza, naydaléy przy końcu miesiąca Listopada przesłane były. W wyżwspomnionym formularzu, znayduią się następuiące rubryki: 1. Imie istan, 2. o czyzna i mieysce urodzenia, 3. rok i dzień urodzenia; 4. wydział nauk, 5. pensya, 6. fundusz, 7. lata służby a.) w ogólności, b.) w teraźnieyszey kategoryi, g. uwagi. Prócz Professorów także Adiunkci i Assystenci w tabelle wpisant beda.

Nayiaśnieyszy Pan darowawszy powszechnie odciąganie arrhy od płac, raczył na przełożenie nadworney nauk Kommissyi oświadczyć, że i Nauczyciele szkół głownych do pensyi wysłużonych są zdolni, nie zważając na to, czy oni dawniey arrhę płacili i przez to do pobierania w czasie wysłużoney pensyi kwalifikowali się.

JX. Michał Korczyński były wychowaniec c. k. konwiku Wiedeńskiego teraz Nauczyciel religii w Gimnazyum Przemyskiem, został Proboszczem w Zgorsku.

#### Obicia papiérowe.

Od czasu zatamowanego handlu zagranicznego, czynia w Wiedniu i okolicach iego założone rekodzielnie, w wydoskonalaniu swoich płodów naywieksze postępy. Niektóre zdaia się nawet w doskonałości i guście przewyższać zagraniczne. Do tych należy między innemi rekodzielnia obiciów papiérowych kompanii Szwaycarskiéy Spörling i Rahn, która co do gustowności, rysunku i doskonałey roboty, nic wiecey do życzenia nie pozostawia. Rysunki wykładane wełną w rozmaitych kolorach, bawią oko i przyczyniają się nie mało do przyozdobienia gustownych pomieszkań. Prócz ozdoby wytwornéy osiąga się także przez nie wygoda; ponieważ w kilku dniach, można temi 10 do 15 lat trwaiacemi 'obiciami papiérowemi oadobić pokoie; przeciwnie zaś malowanie potrzebuie kilka miesięcy cza-. su i połaczone iest z wielkiemi trudnościami, ieżeli malarz daleko mieszka. Nadto malowanie trzeba co trzeci lub płaty rok odnawiać, przez co takowe wiecey kosztnie, niż nieporownanie pieknieysze obicie papiérowe. U Księgarza Wilda we Lwowie, znayduie się dobrany sklad tych obiciów; można îch u niego za mierna dostać cene.

#### Biblioteka, pożyczalna we Lwowie.

Przyiemną rzeczą będzie dla polerowney Publiczności dowiedzieć się o
tem, iż tuteyszy Ksiegarz Pan Witd
otrzymał naywyższe pozwolenie do założenia we Lwowie biblioteki pożyczalney. Podług podanego iuż do druku
katalogu zawiera ona prawie wszystkie gałęzie niemieckiey i francuzkiey
literatury, kilku greckich i celnieyszych łacińskich klassyków, tak w ięzykach pierwotnych, iakoteż w nie-

mieckich i francuzkich przekładach. Warunki beda mierne.

Założenie instytutu tego zaradza wielkiey potrzebie. Wielu, którzy dla wysokich cen książek nie mogli wliteraturze znacznych czynić postępów, bedą teraz naypięknieyszą mieli porę do kształcenia swoiego gustu, do nabycia pożytecznych umieiętności, a nawet środek do przyjemney otrzymają zabawy.

Przedsiewzięcie P. Wilda, zasługuie na powszechne uczestnictwo i na pomyślne postępy.

Meteorologiczne postrzeżenia we Lwowie od dnia 5 do 8 Grudnia 1811.

| Duie. | Czas po-<br>strzeżenia                 | Barometr.                              | Cieptomierz<br>Reaumura.                                    | Kierunek Wiu-<br>trów.                           | Odmiany powietrza.                                            |
|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       | 8. z rana<br>3. popotud.               | 28, 0, 0.<br>27, 11, 4.<br>27, 10, 11. | † 0, 4.<br>† 1, 7.<br>† 1, 3.                               | Po. sredni<br>Po. Po.W. staby<br>Po. Po.W. staby | rzadkie chmury.<br>geste chmury.<br>geste chmury.             |
|       | 8. z rana<br>3. po połud.<br>10. wnocy | 27, 10, 3.<br>27, 10, 5.<br>27, 11, 8. | † 2, 2.<br>† 2, 5.<br>† 1, 7.                               | Po. W. staby<br>Po. W. staby<br>Po. staby        | rzadkie chmury, deszcz. pochmurno, deszcz. pochmurno, deszcz. |
| 7     | 8. z rana<br>3. po potud.              | 28, 2, 6.<br>28, 2, 9.<br>28, 3, 2.    | 0, 0.                                                       | Z. staby Z. staby Z. staby                       | w nocy śnieg, chmury. gęste chmury. gęste chmury.             |
| 8     | 8. zrana<br>3. po połud.<br>10. wnocy  | 28, 2, 7.<br>28, 2, 2.<br>28, 2, 2.    | $\begin{vmatrix} -1 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & 4 & $ |                                                  | geste chmury.  pogoda na W.chmury na Z  pochmurno.            |

# Do Nru 73 D O D A T E K 2gi D O

# GAZETY LWOWSKIEY.

# Rreisschreiben

vom R. R. Galizischen Landes-Bubernium :

Wegen Erhöhung des Postrittgeldes auf einen Gulden nach der Valufa der Einlosungs= fcheine pr. Pferd und Stazion.

Bermöge höchsten Hofkammer = Dekrets vom 14. November I. J. haben Seine Majestat, in Erwägung der hohen Preise aller zum Posts dienst ersorderlichen Gegenstände, das Posts rittgeld für ein Pferd, und eine einsache Staszion vom 1. November d. J., bis Ende Jäner 1812 auf einen Gulden nach der Baluta der Einlösungsscheine zu bestimmen geruhet.

Welche allerhöchste Entschliebung allgemein

bekannt gemacht wird.

Lemberg ben 23. November 1811.

# Cyrkularz

Od C. K. Rządów Kraiowych.

Względem podwyższenia zapłaty od poczty ieżdzącev na ieden Złoty w Walucie Rewersów wykupuiących od konia i iedney Stacyi.

odług naywyżsżego Dekretu Kamery Nadworney na dniu 14tym Listopada r. b zapadłego, Jego Ces. Król. Mość w zważaniu wysokich Cen wszelkich do służby pocztowey potrzebnych przedmiotów, zapłatę od poczty ieżdzącey na ieden Złoty w Walucie Rewersów wykupujących od iednego Konia i iedney poiedynczey Stacyi od iszego Listopada te-

go roku aż do końca Stycznia 1812 postanowić raczyła.

Która naywyższa uchwała powsze-

chnie obwieszcza się. (1)

We Lwowie dnia 23. Listopada 1811.

Peter Graf v. Goef,

Georg Ochsner, Gubernial = Bizeprafident.

Frang Schafchet v. Mezihursch, Gubernialrath

# Kreisschreiben

vom R. R. Galigifchen gandes- Subernium.

In Anschung der Bentrage, welche die Bewohner der königlichen, der Munizipalstädteund privilegirten Marktsleden zur Herstellung, Unterhaltung und Ausbesserung der Kommerzial = und Posistraßen zuleisten haben.

cine Majesiat haben zu beschließen geruht, daß die Bewohner der königlichen, der Munizipalstädte, und der privilegirten Marktslecken von der Leistung der Straßenfrohnen zwar befrent bleiben, jedoch jene dieser Bewohner, welche bis auf 3 Meilen von den Kommerzialzund Posistraßen entsernt sind, folglich daraus den größten Anzen ziehen, zur Herstellung, Unterhaltung und Ausbesserung derselben Beyzträge im Baaren leisten sollen:

In Folge der hierwegen herabgelangten hohen hoffanzlendefrete vom 8. August und 3. Oftober d. J. werden nun folgende Grund=

fape festgefest.

0

1. Daß dieser Bentrag in der Acluizion der Matural = Straßenfrohnen bestehe, woben für einen Zugrobothotag 36 kr. und für einen Handrobothstag 12 kr. W. W. als Entgelt

einstweifen bestimmt worden find.

2. Daß diesem Bentrage nur die Behausten, d. i. ein eigenthumliches haus besisenden Einwohner jener toniglichen und Munizipalstadte, dann der privilegirten Marktsiecken, welche im Umkreise von 3 Meilen an den Romnterzial- und Posistraßen liegen, unter-

3. Daß auch die Grundherrschaften von den Haufern, welche sie außer den Stadten und privilegirten Marktsteden in dem Umfreise von 3 Meilen an den Rommerzial = und Poststaßen besißen, diesen Bentrag gleich den Stadtes und Marktbewohnern zu entrichten

Baben.

4. Daß jene Stadt = und Marktbewohner und die einem oder zu einem Dominium gehörigen häuser, welche von den Kommerzial = und Poststraßen bis auf 1 Meile entfernt sind, für 5, die auf 2 Meilen entsernten für 4, und die auf 3 Meilen entlegenen sur 3 Frohntage

die Reluizion zu zahlen haben.
5. Daß jene Hauseigenthümer, welche den Militärquartiers = Bentrag nach den 1. 4 Klassen berichtigen, diese Straßenfrohn = Reluizion als bespannte Unterthanen, d. h. mit 36 fr. für einen Tag, Diejenigen aber, welche den Militärquartiers = Bentrag nach den 4 legten Rlassen zahlen, als Handschner, mithin für 1 Tag 12 fr. zu entrichten haben.

6. Den Stadte= und Marktbewohnern wird für den Fall, als ihnen die Leistung der Froh= nen in Natura weniger beschwerlich, als die Entrichtung des Reluizionsbetrags fallen, sol= te, die Leistung der Naturalfrohn frey gelassen.

7. Die Entsernung einer Stadt, eines privilegirten Marktsleckens oder eines herrsschaftlichen oder zu einem Dominium gehörisgen Gebäudes von den Kommerzials und Postschen wird nach der Liesganigschen Stichstate non Galizien hestimmt merden

farte von Galizien bestimmt werden.

8. Die Straßenbau-Direkzion wirb jene Stadte, privilegirten Marktflecken und Bebaude, welche sich in der patentmaßigen Entfernung befinden, ausweisen, und den f. f. Rreisamtern bekannt machen, welche hierauf

gemeinschaftlich mit den Strakenbau Muteru unter Benziedung der Magistrate und Ortevorigkeiten die behausten Einwohner dieser Stadte und Marktseden, und den von ihnen und von den Grundherrschaften zu entrichtenden Strakenfrohn - Reluizionsbetrag ausmitteln, und sodann diese Ausweise an das Laus
desgubernium einsenden werden, damit sie
von der Provinzial-Staatsbuchhaltung berichtiget, und dann von dem Landesgubernium
die weitern Verfügungen an die Kreiskassen
getroffen werden.

9. Diefer Bentrag nimmt mit dem iten Rovember d. J. feinen Anfang und ift halb.

jahrig an die Kreiskaffen abzuführen.

Welches hiemit jur allgemeinen Kenutnif gebracht wird.

Lemberg den 1. Movember 1811.

# Cyrkularz

Od C. K. Rządów Kraiowych.

Względem przydatku, który mieszkańcy miast królewskich, Municypalnych, i miasteczek przywileiowanych dla wysypania, utrzymywania, i poprawienia dróg komercyalnych i pocztowych złożyć maią.

ego C. K. Mość raczyła postanowić, iż mieszkańcy miast królewskich, Municypalnych, i przywileiowanych miasteczek, w prawdzie od odrabiania Szarwarków drogowych uwolnionemi zostaią, iednakże owi mieszkańcy, którzy aż do trzech mil od dróg komercyalnych i pocztowych oddalone są, a zatém z tychże naywiększy pożytek ciągną, do sypania, utrzymywania, i poprawienia onych, przydatki w gotowiznie oddawać maią.

Na mocy więc wypadłego w tym względzie pod dniem 8. Sierpnia, i 3. Pażdziernika r. b. wysokiego Wyroku kancelaryi nadwornéy, następuiące zasady ustanawiają się:

1. lż ten przydatek na wykupienia Szarwarków drogowych, w naturze odrabiać mających się, zależy, gdzie za ieden dzień ciągły szarwarkowy 36 kr. a za ieden takiże dzień pieszy 12 kr. w W. W. iako wynagrodzenie, tymczaso-

wie postanawia się:

2. Iz do tego przydatku tylko osiadli, t. i. własny dóm posiadaiace mieszkańcy owych miast królewskich i municypalnych, iako też miasteczek przywileiowanych, którzy w Okręgu trzech mil, około dróg komercyalnych i pocztowych leżą, zobowiązane są.

3. Iż także gruntowe Państwa od Domów, które one za miastami i przywileiowanemi miasteczkami, w ośregu trzech mil od dróg komercyonalnych i pocztowych posiadaią, podobnie iak mieszkańcy miast i miasteczek, ten przyz

datek oddawać maią.

4. Iż mieszkańcy miast i miasteczek, iako też Domy pewnemu czyli do pewnego Dominium należące, od dróg komercyalnych i pocztowych aż o mile odległe, za pieć, owe na dwie mile odległe za cztery, a na trzy mil odległe, za trzy dni szarwarkowe, Reluicyi płacić maią.

5. Iż właściciele Domów, woyskowy podatek kwaterowego podług pierwszych czterech Klass opłacaiące, to wykupienie szarwarków drogowych iako poddani ciągli, to iest po 36 kr. za ieden dzień, a zaś ci którzy woyskowy podatek kwaterowego podług ostatnich czterech Klass oddaią, iako piesze, a zatem za i dzień po 12 kr. opłacać maią.

6. Mieszkańcóm miast i miasteczek do woli zostawia się, iż oni w tym razie, ieżeliby im odbywanie szarwarku w naturzę mniey; iak płacenie przydatku wykupnego uciażliwe było, szarwar-

ki w naturzę odbywać mogą.

7. Odległość miasta, przywileiowanego miasteczka, albo pańskiego, czyli do Państwa należącego Domu od dróg komercyalnych i pocztowych, będzie podług Liesganowey mapy Galicyi określona.

8. Drogowa Dyrekcya budownicza wyszczególni owe miasta, przywileiowa-

ne miasteczka, i budowie, które się w ustawnéy odległości znayduią, i o tych C. K. Urzędy Cyrkularne uwiadomi, a te potém wspólnie z budowniczemi Urzędami drogowemi, powoławszy do tego Magistraty i Zwierzchności mieyscowe, wyszczególnią osiadłych mieszkańców miast i miasteczek, i przydatek od nich, iako też od zwierzchności gruntowych za odkupienie szarwarków drogowych opłacać się maiący, i przeszlą potem te wywody Rządóm kraiowym. dla poprawienia onych od izby rachunkowéy i uczynienia od Rządów kraiowych do Kass Cyrkularnych dalszego zarządzenia.

o. Ten przydatek zaczyna się wraz z 1szym Listopada r. b. i ma być półrocznie do Kassy Cyrkularney odwo-

zопу

Co ninieyszém do powszechnéy-podaie się wiadomości. (1)

We Lwowie dnia 1go Listopada 1811.

Peter Grafv. Goef,

Georg Debener, Subernial Bigeprasident.

Frang Schaschet v. Mezihursch, Gubernial - Rath.

# Kreisschreiben

vom R. R. Galigischen Landes-Bubernium.

Im Nachhange zu dem Kreisschreiben vom 20. November 1811, wodurch die Bankozettel a 10 str. außer Umlauf gesett werden, wird allgemein bekannt gemacht: daß zur Erleichsterung der Parthenen bis zum 24. Dezember 1811, alle Kreiskassen vom 25. Dezember 1811 bis 30. April 1812 gemäß dem §. 4 des bezogenen Kreisscheibens nur die Kreiskassen in Myslenice, Tarnow, Przemysl, Stanislawow und Czernowitz, nebst der Lemberger Bankozettel-Kasse die B. 3. a 10 str. gegen Einlosungsscheine einwechseln werden;

nach dem 30. April 1812 wird fein Banfogettel a 10 ffr. mehr angenommen. Lemberg den 26. Rovember 1811.

W dodatkn do okólnego Pisma pod dniem 20tym Listopada 1811. wydanego, ktorym Bankocetle na 10 Zł: z kursu wywołują się, powszechnie obwieszcza się: Iz dla ulzenia Strón az do 24. Grudnia 1811. wszystkie Kassy Cyrkularne, od 25go Grudnia 1811 aż do 30go Kwietnia 1812, podług 4go Sfu wzmiankowanego pisma okólnego, tylko Kassy Cyrkularne w Myslenicach, Tarnowie, Przemyślu, Stanisławowie, i Czerniowcach oprócz Lwowskiey Bankocetlowey Kassy Bankocetle na 10. Z.R. za Rewersa wykupuiace wymieniać będą. Po dniu 30. Kwietnia 1812. zaden Bankocetel na 10 Zł. przyięty iuż nie hędzie. (3)

w Lwowie dnia 26. Listopada 1811, Peter Graf v. Goef,

> Landesgouverneur. Georg v. Ochsner,

Gubernial = Viceprafident.

Rarl v. Friedenthal, Gubernial = Rath.

#### Doniesienia.

Bon Seiten der Lemberger fladtischen Dtonomieverwaltung, wird anneit zu Jedermanns Wiffenschaft kund gethan: daß am 18. De= zember l. J. Vormittags um 9 Uhr, die Lie= ferung des für das Jahr 1812, an Landeslie= ferung auf die Stadt und Borftadte Lemberge, Dann auf die fladtischen und Siechenspitals= Dorfer einen portirten Kornerbetrage, das ift 230 Ni. D. Meg. Korn, und 361 Meg. hafer, mittelft offentlicher Ligitagion, an Denjenigen. überlaffen werden wird, der diese Liefexung um den mindeften Preis übernimmt. Dieje= nigen, die diefe Lieferung zu erstehen wünschen, haben am obbestimmten Tage und Stunde, in der fladtischen Deonomiekanglen mit einem Reugelde von 500 fl. in Ginlbsungescheinen ju erfcheinen.

Lemberg den 26. Movember 1811.

Z Strony Urzedu Ekonomii, mieyskier Lwowskiey ninieyszemi do powszechney podase się wiadomości: iż na dniu 18. Grudnia r. b. przed południem o godzi. nie otey dostawienie za rok 1812. na Miasto Lwow przedmiescia onegoż, tudzież Wsie mieyskie i szpitalne iako Liferunek Krajowy, wyznaczonego Zboża, to iest 230 N. A. Mac Zyta i 361 Mac Owsa; przez publiczną Licytacyę temu wypuszczone będzie, któryby takowe dostawienie za naymiernieyszą Cenę na siebie przyjąc chciał. Zyczących więc podiecia się takowego dostawienia, na wyżwspomiony dzień i godzinę, zaopatrzonych w Vadium 500 Zł. Ryń. w Rewersach wykupuiących, do Kancelaryi Ekonomiczney mieyskiey zaprasza się. (3) w Lwowie dnia 26. Listopada 1811.

Nro. 3307.

. Bon Seiten der f. f. Galigischen Bollgee fallen-Administrazion, ift wider den Lemberger Juden Moifes Blauftein, unterm 6 April 1811 Bahl 3307 folgende Rozion geschopft worden.

Da nach Anzeige des Ditkower Jollam= tes, derselbe rudwarts der Broder Saupt= Bollegstatte in einer Butka angehalten; und ben ihn folgende ohne Unmeld und Bergollung gu Ruß aus Brody eingefragene Rleinigkeiten als:

7 Pfund gemeinen Ronfett,

1 Loth Zimmet,

1 Loth Gemurgnelfen,

1/2 Loth Gafran, 4. Loth Thee, und

13/4 Pfund Cichorien=Raffee

vorgefunden worden; , fo werden diefe geile schaften im Werthe pr. 11 fl. 59 fr. in Einld= fungefcheinen oder 59 ft. 55 fr. in Bantogetteln, fammt der doppelten Rebenstrafe pr. 23 fl. 58fr. in Einlofungescheinen, oder 1 19 fl. 50 fr. in Bankozetteln im Grunde des 86. und 102. Bollpatente Sph., und des gedruckten Kreisfdreibens vom 4. Idner 1811 Babl 46773 in Berfall erflart.

Mit dem Bemerken; daß, wenn felber fich binnen 6 Wochen nicht melden follte, der Rontraband ohne weiters verrechuet werden wurde. (3)

Lemberg den 21. November 1811.

Nro. 47673.

Zusolge Studien-Hossommissions-Dekrets vom 27. September I. J. empf., am 2. I. M. Nro. 1658—156, wird in Absicht der Besetzung der am Przemysler Symnasium erledigten Lebrstelle der Geographie und Seschichte, am 19. Dezember I. J. ein Konkurs zu Tarnow, Przemysl, Rzeszow, Lemberg, Sambor, Brzeżan und Stanislawow abgehalten werden.

Mit dieser Lehrstelle ist ein Gehalt von 500 ftr. W. W. verbunden. Ein Lehrer aus dem Weltpricsterstand erhalt um 100 ftr, weniger. Diesenigen, welche diese Lehrstelle zu erlangen wunschen, haben sich am bemeldten Tage an einem der angedeuteten Orte der Konskursprüfung zu unterziehen, und sich zu diesem Ende ben bem betreffenden Gymnasial-Direktorate, nebst Ausweisung ihrer vorschriftmäßisgen Eigenschaften zu melden. (3)

Nro. 3688.

Lemberg den 2. November 1841.

Bon dem f. f. Bukowiner Landrechte wird Jordaki Donicz erinnert: Es habe wider denselben', dann die Balascha Minticz und Dumitrasch Gojan, wegen Theilung des Guts Toutri Smaranda Onczut, ben diesem f. f. Landrechte unterm 27. des v. Monats Klage angebracht, und um die richterliche Bilfe gebetten. Das Landrecht, dem der Ort feines Aufenthalis unverannt, und da derfelbe aus den f. f. Erblanden abwefend ift, bat ju fei= ner Bertretung auf deffen Befahr und Untoften, den Gregor Zadurowicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der, für die f. f. Erblanden bestimmten Ge= richtsordnung ausgeführt und entschieden merden wird. Dievon wirdder Beflagte durch diefes Offentliche Edift zu dem Ende verständiget, Da= mit erallenfalls zu rechter Beit, und zwar den 17. Dejember 1811 Vormittag um 9 Uhr, vor diesem I.f. Landrechte entweder felbst erscheinen, oder ingwischen dem bestellten Bertreter feine Rechts= behelfe an Sanden laffe, oder auch fich felbit einen andern Sachwalter bestelle; und diesem f. k. Landrechte nahmhaft mache, und übershaupt in die rechtlichen ordnungemäßigen Wesge einzuschreiten wissen moge, die derselbe zu feiner Vertheidigung diensam sinden murde, indem sonst derselbe sich die aus seiner Berabssaumung entliehenden Folgen selbst benzumessen haben wird. (3)

Czernowitz den 16. Oftober vg11.

Nro. 8777:

Bon dem f. f. Mabrifd Schlefischen Land, redite wird benen, in der Gegend um Lember'g befindlich fenn sollenden Matthaus Wokaun, Maria verwittweten Dobesch und Eva verwitt= weten Marafd befannt gemacht & Es fep der Boltauer- Pfarrer Frang Botaun , ohne Sinterlaffung einer legtwilligen Anordnung unterm 16. Avril 1808 verftorben, und haben bie übrigen Miterben Bartholomaus Wofaun, und Anna Weffely ihre Erbeerklarung bereits eingebracht. Da man nun den Rechten der bierorts unbefannten Orts abwesenden Mit= erben nichts zu vergeben, ihnen einen Rurator in der Person des J. u. D. und Landesadvo= taten hofdeml ju dem Ende aufgestellt hat, damit derfelbe bie Rechte diefer Erben, wie erforderlich, vertreten folle: fo wird foldes diefen eingangebenannten abmefenden grang Bofaunischen Intestaterben zu dem Ende befannt gemacht; daß fie binnen i Jahr, 6-Wochen und 3 Tagen von dem Tage Diefes Edifts, ju Diefer Berlaffenschaft libre Erbeerflarung und Erbelegitimogion fo gewiffer einbringen, fich mit dem ihnen aufgestellten Rurator in das Ginvernehmen fegen, ober einen anderen Sachwafter mablen, und anber nahmhaft machen follen, widrigens nach Berlauf diefer grift die Abhandlung der Berlaffen= icaft mit denen fich bereits legitimirten Erben und dem Rurator der Ordnung nach gepflogen werden wird. (3)

Brunn den 11. Oftober 1811.

Nro. 23091.

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Lepoliense, Dno Andreæ Kawecki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Sub præs. 14. Aug. 1807 ad N. 25384. Dom. Joannes, et Jacobus Strzeleckie, nec non Petronella de Strzeleckie Zawadzka contra eum, pto. Solutionis 30000 flp. in Aur. tum 11774 Ap. 28 gr. libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra Regna commorationem, ipsi hujatem Judicialem Adv. Dom. Waniek qua Curatorem ipsius periculo ac impendioronstituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibialium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet. eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 28. Novembris 1811.

(Nro. 22485)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et LodomeriæJudicium Provinciale Noblisum Leopoliense. Dominæ Mariannæ de Principibus Sapiehy Puzynina medio præsentis Edicti notum reddit, quod vimirum Judicio huic Das. Venceslaus Schmidt contra ipsam pcto solutionis Summæ 2000 ilr. in schæd, bancal, c. s. c. sub præs. 29. Octobris a. c. Nro. 22485. libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra Regnum commorationem, ipsi hujatem Judicialem Adtum Wyslobocki, cum substitutione Adv. Waniek qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præ scriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabi-Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut pro die 11. Febr. 1812. hora 10 ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio no minet, eaque e Lege faciat, que desen

sioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 4. Novemb. 1811.

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Domino Vicentio

Nro. 21494.

bilium Leopoliense, Domino Vicentio. Styczynski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirumJudicio huic, Dna Julianna Regina Forkatsch contra Dm. Jacobum Hulewicz et ipsum, puncto declarandi pro ficto nullo, ct extabulabili Contractu empti venditi pagi Zuchorzyce Varsoviæ die 15 Martii 1810. initi, libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocat. Waniek cum Substitutione D. Advoc. Liebich qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nomiret, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum ..

Leopoli die 4. Novembris 1811.

Nro. 20841.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, medio præsentis Edicti Dno. Micheali Pausza et Dom. Thadeo Pausza insinuatur, quod sub præsent. 5ta Octobris 1811. Dnns Jacobus Pausza hic Judicii puncto intabulationis decreti addictæ post olim Joannem Pausza relictae hæreditatis in statu activo villæ Steniatyn nec cum testamento ratione æqualis divisionis condito, libellum supplicem ex-

hibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut hocce decretum addictæ hæreditatis sub B., previa ejus subsecuta ingrossatione in statu activo circa bona Steniatyn indicato loco intabuletur, passui vero petiti in co: ut etiam testamentum intabuleter, denegetur. Cum autem hic Judicii eorum domicilium ignotum sit, Advocatus Hrnzik ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §, 175. Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit (3)

Leopoli die 16. Octobris 1811.

#### Nro. 19814 -

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobilium provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, medio præsentis Edicti Illus. Mathæo Comiti Baworowski insinuatur, quod sub præsent. 9 Junii 1811. D. Cajetanus Comes Rey hic Judicii puncto intabulandi Chyrographi ddo 26. Febr. 1807. sub. a producti et Summa 20900 fip. ex majori 418000 flp. eodem Chyrographo contentæ super Bonis Nagoszyn, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut adnexum .Chyrographum in flatu Passivo Bonorum Nagoszyn inscribatur et intabuletur, et eog. Summa 209000 sip. cum usuris ad Rubricam onerum exponat, Tabulæ Reg. dispositum esse cum autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Libich ipsius periculo et impendio pro Curatorem constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 5. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (3)

Leopoli die 14. Octobris 1811.

Nro. 15324.

Per Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopolis Magistratum omnibus et singulis, quorum interest, præsenti Edicto notum redditur: Domum sub Nro. 697 1/4 sitam ad Massam olim Annæ Wemmer spectantem ad quotam 3997 flr. 55 kr. in Valuta Viennensi officiose æssimatam tribus in terminis utpote: 16. Januarii, 13. Februarii et 14. Martii 1812. semper hora 3. pomeridiana hic Judicii in domo Skrochowskiana tertia Contignationa publicæ Licitationi expositam iri; emendi itaq. cupidis incumbere, circa assumendam Licitationem Vadium 10 a 100 coramCommissione licitatoria deponere, porro maximum pretium Liciti Offerenti obligari, ut post Licitationem hanc approbatam intra 14 dies pretium huc comportet, quo secus nova hujus domus licitatio periculo et Expensis ipsius proscribetur: quare emendi cupidi pro his terminis hisce inviantur cum eo, liberum ipsis manere onera in Tabula, jam vero dationes ærariales hanc domum concerentes in Cassa Civica inspicere.

Leopoli die 9. Novembris 1811.

Nro. 11557.

Ex Parte Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magisiratus hisce notum red. ditur quod ad Requisitionem C. R. Fo. ri-Nobilium Leopoliensis Curiolæ-olim Josephi Comitis de Mier propriæ sub Nro. 538 et 539 3/4 Leopoli sitæ judicialiter ad quotain 5179 flr. 18 kg. Valutæ Vienensis æstimatæ publicæ Licitationi hic judicii tribus in terminis utpote 10. Januarii 1812. Februarii et 13. Martii 1812. Semper 3 hora pomendiana exponentur sequentibus sub conditionibus 1mo Emendi Cupidi circa assumendam licitationem 10 a 100 pretii fisci in vim Vadii deponendi provisi esse debent 2do maximum pretium liciti offerens intra 14 dies a tempore approbatæ licitationis ad Judicium hocce compartabit; secus periculo et Sumptibus ipsius nova licicitatio præscribetur, tandem gtio omnes emendi cupidi quo ad onera supra dictarum

Curiolarum licitandarum ad Tabulam Civicam Leopoliensem, quo ad dationes ærariales vero ad Cassam Civicam inviantur. (3)

Leopoli die 31. Octobris 1311.

Unterzeichneter bat die Ebre biemit befannt ju machen, daß er die gu Lemberg in Baligien feit 7 Jahren geführte, und von ihm urfpringlich eingerichtete Baftwirthschaft zum Hotel de Russie genannt, allda gufgegeben, und ge= genmartig fein gleich daneben befindliches ibm eigenthumlich jugeboriges Saus ju einem Bafthofe, unter eben dem namlichen Schilde Hotel de Russie eingerichtet habe. Er em= pfiehlt fich daher den (Titl.) herrn Reifenden mit der Berficherung: daß - gleichwie er fid bereits von jeber unter feinem befannten Damen Zorz, durch feine prompte Bedienung die Bufriedenbeit feiner Beren Bafte erworben bat - er folde auch fernerbin fich zu erwers ben befließen fenn wird, indem er nunmehr-in feinem eigenthumlichen Sanfe für noch grobere Bequemlichkeit der herrn Gafte gu forgen in Stand gefest ift; und feibe bereits dafelbft menblirte Logis, Betten, geschmachvoll jugerichtete Speisen an der Table d'Hote wer auf eigenen Bimmern, verichiedene gute alte und achte Oftereicher und bungarifde Beine, nebft fouftigen Betranten, allerhand Brabftud, dann gute und fichere Unterfunft fur Pferd und Wagen ju den billigften Preifen finden merden.

Lemberg den 25. November 1811.

## Georg Hoffmann.

Niżey wyrażony ma honor podać do publicznéy wiadomości, iż ten dóm go ścinny, który w Lwowie w Galicyi pod nazwiskiem: Hotel de Russie pierwotnie urządził i przez 7 lat utrzymywał, opuścił, a natomiast w ościenneży do niego dziedzicznie należącey kamienicy dóm gościnky pod tyniże samym szyldem: Hotel de Russie założył. Zaleca się zatém Panóm Podróżnym z tém zapewnieniem, iż iak sobie iuż dawniey pod swoiém znaiomém nazwiskiem Lorz przez dobrą usługę, ukonteatowanie swoich go- bestimmt.

šci pozyskał, tak i teraz będzie się sta. rał ie pozyskać, mogąc w swoim własnym domu o większéy wygodzie dla gości mieć staranie, gdzie iuż goście meblowane pokoje, łóżka, smaczne jedze. nie przy stole gościnnym albo wswoich własnych pokojach, rozmaite dobre, flare i prawdziwe austryjackie i wegierskie wina, tudzicz dobre i bezpieczne stay. nie i wozownie za naymiernieysza znay. da cene. (3)

We Lwowie dnia 25. Listopada 1811,

Jérzy Hossmann.

Nro. 2129.

# Nachricht

vom f f. mahr. fchlefifchen Bandesgubernium.

Beraußerung ber Religionsfonds = Herrschaft Brgefowitg mit den fongentrirten Gittern Waischowis, Morgis und Negamistis betreffend.

Bu Folge der mit Cirkular vom 14. July I. 3. bereits bekannt gemachten allerhochsten Emifchließung, wird die Religionsfondsherr= schaft Brzesowig mit den konzentrirten Gutern Waischowis, Morzis und Rezamistis am 18. Marg 1812, um die gewohnliche tote Bormittageftunde in dem hiefigen Ditafterialhaufe, mit Borbehalt der hochsten Benehmigung in gmo Abtheilungen, namlich Brzefowih Regamiflig, und Morgis mit Waischowis öffentlich feilgebothen, und an den Meiftbiethenden täuflich binbangelaffen merben.

Diese Giter find im Markgrafthum Mab. ren , Ollmuger Rreifes unweit Prognis auf der sogenannten Hauna gelegen, nud der Ausrufepreis' ift nach dem in Konvenzionsmunge ausgemittelten Schähungswerthe ben ber

Hereschaft Brzezowis auf . . 214239 ff. Ben dem Gute Waischowis auf 104851 -- - Gute Morgis auf . 209746 -Und ben Rejanciflis auf. . . 73403 —

· Zusammen also auf 602239 ft.

Die herrschaft Brze fowig bestehet aus zunterbanigen Dorfichaften, namlich Brzes sowis, Diwin, Bediboscht, Obietsowis und hratschan, dann aus denen Kolonien Strerowis und Waczlawis, welche aus dem zerflicketen Meyerhofsgrunden gestiftet worden find.

Ben den aufgelassenen, -und an die Rolo= niften fobin ins emphiteutifche Gigenthum binbangegebenen Maperhofsgrunden, befinden fich in obrigkeitlicher Regie lediglich noch 30 Metgen Ader, welche den Beamten, und minderen berrichaftlichen Dienern in partem salarii ftatusmäßig zugetheilt find, dann ben bem obrigkeitlichen Schloß zu Brzesowis an Gar-15 M. 2 m. ten . . . . . . . . und den fogenannten Fafangarten 3 endlich an - aus puren Laube bolg, und meiftens Weißbuchen bestehenden Waldungen . 61 Joch 900 [] Kl. welche jedoch gegenwartig meistens einen Masch pon 10 bis 20 Jahren bilden.

Rerner geboren zu diefer Berifchaft :

a) Ein Brauhaus in dem Dorfe wratschan mit einem Bierguße von 21 Faffern 20 Mag.

b) Ein Brandweinhaus in eben diefem Dorfe; welches bis Ende Oftober 1813 ver-

pactet ift.

e) Zwen Teiche, namlich der Mihlteich ben Brzesowit in area pr. . 3 M. 103/12 m. u. jenen ben Strerowit v 7 — 72/12 — deren gegenwartige Verpachtung mit En-

de Oftober 1812 ausgehet.

d) Drey eingekaufte Mahlmuhlen, 2 Wirthsund vier Schankhäuser, dann 3 Schmidten, eine Wagnerey, und ein vormaliges Absteigquartier zu Bedihoscht, welch
sammtliche Realitäten in Besisveränderungsfällen den 5 und 10 percentigen
Laudemio unterliegen, außerdem aber
bestehen noch zwen eingekauste Windmühlen,-eine Brettsäge, zwen Schmidten, und zwen Ohlpressen ohne Laudemium, jedoch so wie erstere gegen unveränderlich bestimmten Bins.

e) Ein phrigfeitliches Schloß fammt Bohngebauden fur die Beamten, und mindern herrschaftlichen Dienern nebft Stallungen

und Scheinen in Brzefowig.

f) Gine Pfarrey fammt Rirden, und Soule

in Brzesowis, und eine Lotalie im Dorfe Diwin, bep welch letterer noch teine Schulgebaude aufgeführt ift, sondern die Obrigfeit zahlt gemaß Bertrag der dortigen Bemeinde jahrlich oft. an Miethzins.

g) Eine phrigfeitliche Biegelbrenneren, und die Feldjagdbarteit bestellet durchaus ein obrigfeitliches Recht, welches nach denen Gebegen in zeitlichen Nacht verlaffen ift.

Endlich

h) stehet der Obrigkeit die Ansübung des Patronatsrecht ben der Pfarren und Schusle zu Brzesowin, und ben der Piviner Lokalie dem Religionsfond zu, von welch benden solches an den Kanfer sammt allen damit verbundenen Recht, und Gestechtsamen, somit auch mit allen Lasten ohne aller Entschädigung übergeben wird.

Bu dem Gute Baifcowis geboren:

a) Drey unterthanige Ortschaften, als Waisschowis, Chwaltowis und Alttworowis,

dann die Kolouie Reutworowis.

b) Eine eingekaufte Muhle und eine Schmidten, zwey Schankhaufer, und eine Wagneren, welche Realitaten, so wie bas verkaufte alte Schmidtenhaus zu Drzewnowis sin Besisveranderungsfällen dem 5 und 10 percentigen Laudemio unterliegen.

c) Eine Pfarren und Rirche, dann Schule an Waischowis, woben der Obrigfeit die Audubung der Patronaterechts zustehet, welches nicht minder an den Raufer mit allen Gerechtsamen und Lasten übertragen wird. Endlich

d) ift die Obrigfeit im Befis der gangen Jagd= barfeit, welche gegenwartig in 3 Bebegen bis Ende Oftober 1812, und Ende Marg

1813 verpachtet ift.

Das Residenzgebaude in Baischo= wis ift sammt dem dasigen Mayerhofe als Junkeren verkauft, und besiset die Obrigkeit ben diesem Gute, weder an Gebauden, noch an Grundstuden und Baldungen das Mindeste in eigener Regie.

Das Gut Morzis bestehet aus dem Markte Tifchtinn, dann aus den 4 Dorfichaften Morzis, Pawlowis, Witschis und Grbes, ferner aus der Kolonic Umschis. In bem Drie Morgis befinden fich:

a) Ein obrigkeitliches aus einem Stodwerke bestehendes geräuniges Wohngebaude, in welchem gegenwartig der Kasiner, und obrigkeitlicher Argt nebst Schreibern untergebracht ift.

b) Ein Brauhaus mit einem auf 20 Fafer

dermal eingerichteten Bierguffe.

c) Ein Maperhof sammt Stallungen und Birthschaftsgebäuden, ben welchem jest 50 Stud Rusvieh unterhalten werden, und ben welchem die Biehnusung bis Ende Oktober 1812 verpachtet ist.

d) Bey diesem Meyerhofe befinden sich an

Grundftuden in eigener Regie

380 M. 146/8 m. Ader 123 — 4/8 — Wicfen 17 — 137/8 — Garten und

20 — 36/8 — Huttungen , Dann find 11 — 26/8 — Felder,

von den fogenanntenkleinen Sopfengarten bis Ende Oktober 1811 verpachtet, und 4 Megen 27/8 m. an den obrigkeitlichen Brauermeister, gegen jahrlichen Bins auf unbestimmte Zeit zum Genuß überlaffen. Außerdem stehen

e) ben dem unweit davon gelegenen untschitz ger Mayerhofe, wo derzeit das galde und junge Rindvieh mit 22 Studen eingestel-

let ift,

/114 M. 54/8 m. Acter 39 — 24/8 — Wiefen 4 — 72/8 — Garten und

ner Benksung und 409 Megen 7 2/8 m. Ader in zeitlichen Pacht, welcher mit Ende August 1814 ausgehet.

Ferner geboren gu Diefem Gute:

f) An Waldungen 223 Joch 57/64 [] Klafter, welche aus puren Laubholze besiehen, und nach der getroffenen Eintheilung jährlich ben 371 4/8 Klastern gemischtes Brennbolz abwerfen.

g) Ein obrigkeitliches Jagerhaus zu Mitschis für den Dofelbft wohnenden berrichaftlis

den Revierforfter,

h) Funf emphiteutisch veraußerte Muhlen, zwey Wirthe und vier Schanthauser, eine Dhiprefe, eine Fleischbant und eine Schmidten, welche Realitaten, so wie neue Zinshäufel in Beranderungsfällen jum Theil einem 5, und jum Theil dem 5 und 10 percentigen Laudemium unsterliegen.

i) Eine Pfarrey sammt Kirchen und Schule zu Tischtinn, wornber die Obrigkeit das Patronatörecht ausübet, welches ingleis chen-an dem Käuser cum Onere et Commodo zu übergehen hat. Endlich

k) ift die Dbrigkeikin dem Besite der gangen Jagobarteit, welche gegenwartig verpachtet ift, und mit letten Marg 1813 sich

endiget.

Ben dem Gnte Negamißliß, welches nus vier unterthänigen Dorfschaften, nämlich Aczamißliß, Kowallowiß, Offitschan und Lestetis bestehet, ist ben Einsührung des Robothabolizionsspstems das nezamißlißer Schloßsammt alter Mayerschaftsgebäuden und Grundsstücken ins emphiteutische Eigenthum käuslich verlassen worden, so, daß die Obrigkeit ders mal weder ein Gebäude, noch an Grundstiden etwas in eigener Regie besiget.

Rur einzig und allein hat sie in ihrer Die sposizion die Ziegelscheuer sammt Schoppen, in welcher bis 30000 Ziegeln gebrennt werden können, dann die ben dem Dorse Tetetih bessindlichen 3 Waldstrecken in Area pr. 77 Joh

937 [] Rlaftern fich vorbehalten.

Brennholz zusam.also auf 1162/8 Klafter ent worfen worden.

Nebstdem übet bie Dbrigkeit in dem gamgen Umfange dieses Gutes die Jagdbarkit aus, welche jedoch gegenwartig eben auch verpachtet ift, und wovon die Kontrakte mit

31. Mari 1813 ihr Ende erreichen.

Ferner hat die Obrigkeit von ben ins emphisentische Eigenthum verlassenen zwo Rublen, drep Schanthaufern, und vier obrigkeite lichen Binshaufeln das Laudemium mit 5und 10 pro Cento in Briftveranderungsfallen zu Rechte, und ist übrigens in der Ausübung des Patronatsrechts dep der nezamifliger

Pfarren, und Schule bestellt, welches nicht minder an den Kaufer mit allen Gerechtsamen und Lasten zu übergeben bat.

überhaupt wird bemerket, daß ben allen pier Gitern die Bauerngrunde durchgebends eingekauft, somit ein mahres Eigenthum der

Unterthanen find.

Durch Einführung des Robothabolizionsfpstems sind die vorbin bestandenen Raturalund Personalschuldigkeiten der Unterthanen ganz aufgelöst, und mit Vorbehalt jährlich bestimmten Raturalzug= und Handarbeiten, und zwar:

Ben Briclowis mit 25 Weinfuhren a 3ft. - Fr.

— Waischowiß 51 detto 3--
— Morziß 16 detto 6--
— Rezamistig 31 detto 6---

— Waischowit 168 Holzschren a 1 - 6.

— detto 114 detto — 48.

Bricfowis 355 Detto -- 48 -

— Morzis 415 detto — - 21 - — Nezamißlig 230 detto : — - 21 -

- dato 70 detto -- 48 --

— Bezesowią mit 140 Materialfuhren # 36 fr. — Waischowią 97 - detto 36 — — Morkis 272 detto 36 —

— Morsis 272 detto 36— — Nezamiflis 144 detto 36—

- Brgefowis mit 15 Giefuhren a . 24-

- Baischowit 57 detto 24-Brzefowig 15 Lagezum Gishauen & 8-

— Brzesowih 15 Tagezum Eishauen 8 — — Waischowih 72 detto detto 8 —

— Nejamistis 72 Handtage jum Holzschlag

in eine flandhafte Geldrekuizion verwandelt worden, die sich auf nachstehende Zinse, unter welchen ben der Untertheitung b) Robothresluizion, die bedungenen Löhnungen für die vordrhaltenen Naturals Zugs und Handtage mitbegriffen sind, gründer, als:

Ben dem Gute Brjefowig:

a) Anurbarialgab.o. Grundzinf. 668fl. 163f4fr.

b) — Robothreluigion 3466 = 36 C) — Ratural = Gerstenschut=

d) Bon neuerbauten Hauseln
seit Einführung des Robothabolizionssystems . 275 fl. 12 kr.
Ben dem Gute Waischowis.

a) Urbarialgaben od. Grundzinfe 363 fl. 41 fr.

B) Robothrelutzion . . . . 2077 - 28 -

c) Andlaturalgerstenschüttung aus der Robothabolizion 386 Megen.

d) Bon neuerhauten Saufeln . 175 ft. 30 fr. Ben dem Gute Morgis.

a) Urbarialgab. v. Grundzinse 734fl. 37 1/4fr.

b) Robotothabolizion . . 2609-- 23 -

c) AnNaturalgerstenschittung aus der Avbothabolizion 578 Megen.

d) Bon denen feit Einführung des Robothaboliz onessy= steme neuerbauten Saufeln 261 fl. 42 fr Ben dem Gute Nezamiklig.

a) Urbarialgelder od. Grundzinste 292 fl. 6 fr.

ans der Nobothabolizion 256 Meten. An Naturalhaberschittung . 28 —

d) Bon neuerbauten Saufeln. 132 fl. 33 fr. Da mit Sinführung des Robothabolizionsfostems zugleich der größte Theil der Meyerpotsgründen zerstückt, und ins emphiteutische Eigenthunrtheilsdenen Junkerenbesigern, theils denen Unterthanen übergeben worden ift, so kommen hievon an die Obrigkeit zu entrichten:
Ber dem Gute Brzesowis.

2) An Erbgrundginfen 5643 fl. 8 2/4 fr.

b) Aurgeschütteten Koi= nern in natura 300M. 4 1/8 m. Gerfte. Ben bem Gute 28 ai fco wis.

a) An Erbgrundginfen . 4707 fl. 42 1/4 fr.

b) An Gersten in natura 95 M. 8 m. Ben bem Gute Morgig.

a) An Erbgrundsinsen 2920 fl. 23/4 fr,

b) An Naturaffornerschit= 250M.

a) An Erbarundzinfen . . 3181 fl. 141/4 fr. b) — Waizen in natura . 242 Megen:

Sammtliche übernehmer dieser Grundstäden sind nebst ben verbunden, die zu Kriege und Friedenszeiten auf solche ausgeschrieben wers den mögende ungewöhnliche Landevanlagen, dann Naturallieserungen selbst zu bestreiten, wogegen die Obrigseit die erhaltende Landes-Bonisications Papiere auf Abschlag ihrer Zins. sen statt Baaren zu übernehmen hat.

Bon eniphiteutisch veräußerten Realitäten

betragen die standhaften Zinse:

Ben dem Gute Brzesowiß 851 fl. 16 kr.

— — Waischowiß 745—30—

— — Morziß 1526—36—

— — Nezamißliß 1072—45—

und von zeitweilig verpachteten Realitäten,
Gefällen, und Grundstücken beziehet die Obrigsteit dermalen nachstehende Zinse; als:

Bep dem Gute Brzesowiß 552 fl. 39 fr.
— — Waishowiß 24—11 2/5—

— — Morzis . 2325—56 — — — Nezamißliß 37—312/5— und zwar von denen standhaften durchgebends in Einlösungsscheinen, oder fünffach in Baustozetteln, von denen zeitlich verpachteten nach dem Verhältnisse in dem Finanzpatente entshaltenen Stala.

Die wesentlichsten Rauf = und Berkaufsbe-

dingnisse find folgende:

1) Die Halfte des Kaufschillings hat der Raufer gleich nach der von Seite der t. f. Hoffammer erfolgten Genehmigung des Kaufs, somit noch vor der übergabe des Guts zu erlegen.

2) Bur Entrichtung Der zwepten Salfte bes Rauffchillings werden dem Raufer' zwep Jahresfriften zu gleichen Raten gestattet,

jedoch muß derfelbe

3) die zwente Salfte des Kaufschillings oom Lage der Nupungsübergabe mit 5 von 100 verzinsen, und dem diesfalligen Insteressenbetrag entweder mit Interessenben pons der Parzialobligazionen, oder in Ersmanglung derselben in 20 fr St. berichtigen.

4) Die Bablung des gangen Raufschillings bat einzig und allein in Parzial - Lotto-

Dbligazionen zu gefcheben.

5) Ben gleichem Anbothe des Rauffcillings wird jenem Raufer der Borgug eingeraumt werden, welcher fich in Beziehung auf den Erlag des Rauffchillings zu den fürszelten Friften verbindlich machet,

6) Sat jeder Kauflustige noch vor der Bersteigerung ein nach Sobe des Ausrufspreises entfallendes to percentiges Reu-

geld, und zwar: resepctu

Brzesowis von 214239 fl. mit 21423 fl. 54 fr. Waishowis = 104851 — a 10485 — 6— Worzis = 209746 — = 20974 — 36 und Mezamislis 73403 — = 7340 — 18 entweder in Parzial = Cottoobligazionen, weistbiethende, wenn er von dem Rause wieder zurücktreten sollte, ohne weiters zu verlieren hat, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Versteigerung wieder zurückzestelt werden wird; gleichwie auch dem Rauser jenenfalls als das Vadium in Einlösungsscheinen erlegt würde, solches nach erfolgter Berichtisgung der ersten Salfte des Kaufschillings wieder zurückzestellt werden wird, indem dasselbe keineswegs auf Abschlag des Rausschillings angenommen werden darf.

übrigens konnen die sammtlichen Raufisbedingnisse, und aussichrlicheren Gutsbeschreibungen sammt den Erträgniß- Ausweisen von den Kaustustigen, der der f. f. Staatsgüter-Abministrazion in Brunn vorläufig eingesehen, wie auch die Guter selbst in Augenschein ge-

Brunn den 22. Geptember 1811,

nommen merden.

Prokop Graf v. Lazanzky, mahr. schles. Gubernator.

Philipp Ritter v. Stahl, Subernigl-Rigeprasident.

Joseph Frenherr (L. S.) Joh. v. Lowens Bubernialrath. berg Gubernials fefretar.

## Uwiadomienie

z Strony C. K. Morawsko - Sląskiego Kraiowego Gubernium.

Względem przedaży Państwa Brzesowits do Funduszu Religiynego należącego, z przyłączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Nezamiszlitz.

dzenia Cyrkularzem pod dniem 14tym Lipca r. b. iuż ogłoszonego, Państwo Brzesowitz do Funduszu Religiynego nabeżące, z przyłączonemi Dobrami Waischowitz, Morzitz i Niezamiszlitz na dniu 18. Maca 1812. o zwyczayney 10 przed-

południowey godzinie w tuteyszym Domu Dykasterialnym z zachowaniem naywyższego potwierdzenia na dwie części, to iest: Brzesowitz i Niezamiszlitz, a Morzitz i Waischowitz razem publicznie zlicytowane, i naywięcey daiącemu przedane będzie. —

Te Dobra w Margrabstwie Morawskim, w Cyrkule Ołomunckim blisko Prosznitz w tak zwanéy Hannie są położone, a Cena wywołania podług wartości szacunkowey w konwencyonalney, Monecie umiarkowaney, przy Państwie Brzezowitz na 214,239 Złot.

przy Dobrach Waischo.

witz na — 104,851 — Dobrach Morzitz na 209,746 — a przy Nezamiszlitz na 75,403 —

To iest razem na 602,239 Złot.

iest postanowiona.

Państwo Brzesowitz składa się z 5. poddańczych Wsiów, iako to: Brzesowitz, Piwin, Bedihotsch, Obiełkowitz, i Hratschan, tudzież z Kolonii Sterowitz, i Waczlawitz, które z podzielonych gruntów folwarcznych założone zostały.

Zpodzielonych, i kolonistom w emfiteutyczną własność oddanych gruntów
folwarcznych znaydują się jeszcze tylko
30 Mace Roli w zarządzeniu Zwierzchności, które pomiędzy Urzędników i pomnieyszych Pańskich Służących w części ich postanowioney Pensyi są rozdzielone, tudzież przy Pańskim Zamku:

w Brzesowitz w Ogrodach 15 Mac, 2 Miarki; w tak zwaney Bażanteryi 3 Mac; w reście w lasach z samego liściowego; drzewa i buków 61 Morgów 900 [] Sążni, które iednak teraz naywięcey z drzew od 10 do 20 lat składaią się.

Daley do tego Państwa należą:

a) Browar we Wsi Hratschan z kadzią na 21 Beczek 10 Garcy.

b) Gorzelnia wieyże samey Wsi, która aż do końca Października iest zaarendowana.

c) Dwa Stawy, to lest Staw młynowy w Brzesowitz w płaszczyznie maiący 3 M. 10 3/12 m. Staw Strerowitzki z 7 M. 72/12 m. któr rych teraznieysze Zaarendowanie z końcem Października 1812 ustaie.

d) Trzy zakupione Młyny, dwie Austerye, i cztery Domy szynkowne, tudzież trzy kuźnie, kołodziejstwo, i Dóm gościnny w Bidikotsch, które wszystkie Realności w przypadkach odmiany Possessyi opłaceniu Laudemii po 5 od 100 podlegają, oprócz tego znaydują się ieszcze dwa zakupione Wiatraki, iedna Piła, dwie kuźnie, i dwie Oleyne Prasy bez Laudemium, iednak tak iak poprzednicze za nieodmiennie wyznaczonym Czynszem.

e) Zamek Pański z pomieszkaniami dla Urzędników i pomnieyszych Pańskich Służących z Stayniami i

Stodołami w Brzesowitz.

f) Parafia z kościołem i Szkoła w Brzesowitz, i Plebania we Wsi Piwnice, przy którey ieszcze Szkoły wystawioney niema, lecz Zwierzchność podług Ugody tameczney Gromadzie rocznie 6 Zł. Czynszu płaci.—

g) Cegielnia Pańska i Polowanie są to wyłącznym Prawem Dominikalnem, które poślednie podług Rewiów w doczesną dzierżawę iest wypuszczo-

ne. Na koniec

h) Wykonanie Juris Patronatus przy Parafii i Szkołe w Brzesowitz do Zwierzchności, a przy Plebanii Piwniskiey do funduszu Religiynego należy, które Prawa obydwóch Kościołów Kupicielowi z wszelkiem złączonem Prawem i prawnością, a zatem też z wszelkiemi Ciężarami bez wszelkiego wynagrodzenia oddaie się.

Do Dóbr Waischowitz należą:

Waischowitz, Chwalkowitz i Stary
Tworowitz, niemniey kolonia Nowy Tworowitz.

b) Młyn kupiony, i iedna kużnia, dwa Domy szynkowne, i kołodzieystwo, które Realności, iako też przedany stary Dóm z kuźnią w Drze-

wnowitz w przypadkach odmany Possessyi, opłaceniu Laudemii po 5 od 100 podlegaia. --

6) Parafia i Kościoł, tudzież Szkoła w Waischowitz, przy których wykonanie Juris Patronatus do Zwierżchności należy, które także kupicielowi zwszelkiemi Prawami i Cięžarami oddaje się. Na koniec

d) Zwierzchność iest w possessył całego Prawa polowania, które teraz wtrzech Rewiach aż do końca Pazdziernika 1812. i ostatniego Mar-

ca 1813. zaarendowane iest.

Dom Rezydencyonalny w Waischowitz wraz z folwarkiem tamecznym iako Chorastwo iest sprzedany, Zwierzchność zaś w tych Dobrach ani Budowle, ani gruntów lub Lasu w własnym zarządzeniu nie posiada.

Dobra Morzitz, składaią się z Miasteczka Titschinna, i z czterech Wsiów Morzitz, Pawłowitz, Witschitz, i Srbetz zwanych, tudzież zkolonii Untschitz.

We Wsi Morzitz znaydują się:

a) Obszerny Dóm Pański pomieszkalny na iednę piątro, w którym teraz Poborca i Dominikalny Lekarz z Pisarzami sa umieszczeni.

b) Browar z kadzią teraz na 20 be-

czek urządzoną.

c) Folwark z Stayniami i ekonomicznemi budowlami, wktórym teraz 50 sztuk bydła rogatego utrzymują się, i wktórym pożytek od krów aż do końca Października 1812 iest zaarendowany.

d) Przy tym Folwarku znayduje się w gruntach w własnym zarządzeniu 380 Mac. 14 6/8 miar Roli

123 --4/8 - Łak.

17 — 13 7/8 — Ogrodów, i 20 - 3 6/8 -Pastwisk, tudzież:

3 6/8 - Pol od tak zwanego chmielnego Ogrodu małego až do końca Października 1811 są zaarendowane, i 4 Mace 2 7/8

wroczny Czynsz na czas nie ozna. . czony do użytku są wypuszczone.

Oprécz tego znaydują się

e) Przy nie daleko ztąd odległym, Untschitzkim Folwarku, gdzie teraz wyrosłe i młode bydło rogate w liczbie 22. sztak stoi,

> 114 M. 5 4/8 m. Roli, 39 - 2 4/8 - Łak,

4 - 7 2/8 - Ogrodów, I 14 - 1 - Pastwiska w

własnym zarządzeniu, tudzież

409 M. 7-2/8 m. Roli orney sa w doczesney dzierżawie ostatniego Sierpnia 1814 kończącey się.

Daley należa do tych Dóbr:

f) 223 Morgów 57/64 [] Sażni Lasu, z samego lisciowego drzewa składaiącego się, zktórego podług uczy. nionego podziału rocznie 371 4/8 Sagów mieszanego drzewa na opał wybrać można.

g) Dominikalny Dóm dla Lesniczego

w Witschitz mieszkaiącego.

h) Piec młynów emfiteutycznie przedanych, Dwie Austerye, i Cztéry Domy szynkowne, Oleyna Prasa, latki, i Kuźnia, które Realności tak, iak nowe domki czynszowe w przypadkach odmiany Possessyi po części 5 procentowemu, a po części też 5 i 10 procentowemu Laudemium podlegaia. -

i) Parasia z Kościosem i Szkoła W Tischtinn, nad która Zwierzehność Jus Patronatus wykonywa, które także na kupiciela z Cieżarem i użytkiem przeyść ma. Na koniec

k) Zwierzchność w posiadaniu całego polowania iest, które teraz jest zaarendowane, i ostatniego Marca

1813, kończy się.

W Dobrach Nezamiszlitz składaiących się z czterech poddańczych Wsiów, iako to: Nezamiszlitz, Kowallowitz, Ossitschan i Tetetitz, podczas wprowadzenia Systematu uchylenia pańszczyzny, Zamek Nezamiszlitzki zwszystkiemi zabudowaniami folwarcznemi i gruntami W miar. Dominikalnemu Piwowarowi i emsiteutyczną własność przedany zoltał

tak, że Zwierzchność teraz ani żadnych gruntów, ani iakowey budowli w wła- 1 1 Zł. 6 krayc.-

snym zarządzeniu niema.

. Szczególnie tylko w swoiey Dyspozycyi Cegielnie i Szopę ma, gdzie, do 30000 Cegiel wypalone być mogą, tudzież we Wsi Tetetitz znayduiące się 3 oddziały lasu w płaszczyznie 77 Morgów 937

[] Sazni sobie zachowała. -

Te oddziały Lasu dla ich osobliwszego położenia i dobrey ziemi w naylepszym Stanie znayduią się podczas Regulacyi Urbarialney wymierzone dochod znich rocznie na 77 4/8 gów twardego i miękiego Drzewa na opał, a zatém razem na 116 2/8 Sej-

gów postanowiony został. -

Oprócz tego ma Zwierzchność w całym obrębie tych Dóbr Prawo polowania, które iednak także teraz jest wypuszczone, kontrakty zaś na dniu 31.

Marca 1813 kończą się.

Daley pobiera Zwierzchność od 2 młynów w emtiteutyczną własność wypuszczonych, od trzech domów szynkownych, i od czierych Dominikalnych czynszowych domków Laudemium po 5 i 10 od Sta w przypadkach odmiany Possessyi prawnie, i ma wreście wykonanie Juris Patronatus przy Parasii i Szko-le Nezamiszlitzkiey, które także na kupiciela z wszystkiemi Prawnościami i Cieżarami przeyść ma. —

W ogólności napomina się: iż we wszystkich czterych Wsiach grunta Chłopskie wszędzie zakupione, a zatem prawdziwa własnością Poddanych są. -

Przez wprowadzenie Systematu uchylenia pańszczyzny, dawniey bedace osobiste i Naturalne powinności Poddanych całkiem są uchylone, i z zachowaniem rocznie ustanowioney siagley i pieszey roboty w Naturze, a wprawdzie: LZ Brzesowitz 25 Fur do Wina po 3 Zł. — kr.

- Wayszo-

witz - 51 detto - Morzitz 16. detto Nezamiszlitz 31 \* detto

Z Wayszewitz 168 Fur do drzewa pe

dette

detto Z Wayszowitz 114

48 krayc. — ZBrzesowitz 355

48 kr. -Z Morzitz 415 detto

21 krayc. Z Nezamiszlitz 239 detto

21 krayc. — Z Nezamiszlitz 70 detto

48 krayc. -ZBrzesowitz 140 Fur do Materyalu

po 36 krayc. Z Wayszowitz 97 detto

po 36 krayc. Z Morzitz 272 detto po 36 krayc.

Z Nezamiszlitz 144 detto

po 36 krayc. -

Z Brzesowitz 15 Fur do lodu po 24 kr. Z Waischowitz 57 detto Z Brzesowitz us dni do wyrabania lodu po 8 krayc.

· Z Waischowitz 72 detto

lodu po 8 krayc.

Z Nezamiszlitz 72 dni pieszych do rąbaniadrzewa po 13 kr. w trwałą Reluicya pienieżna przemienione zostały, które się na następuiących czynszach, do których także przy oddziałe b. Reluicya pańszczyzny, ugodzone zasługi za wyłączone ciągłe i piesze dni w Naturze sa porachowane, gruntuia, iako to:

W Dobrach Brzesowitz

a) W daninach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 668 Złot. 16 3/4 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 3466 Złot.

36 kr.

c) Wnaturalnym Osepu Jeczmienia z Relutcyi Pańszczyzny 814 Mac.

d) Od nowo wybudowanych Domów od wprowadzenia Systematu uchylenia pańszczycny 275 Zł. 12 kr. W Dobrach Waischowitz:

a) W daninach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 363 Zł. 41 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 2077 Zł.

c) W naturalnym Osepu Ieczmnienia z Reluicyi Pańszczyzny 386 Mac.

d) Od nowo wybudowanych Domów 175 Zł. 30 kr.

#### W Dobrach Morzitz:

a) W daninach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 734 Zł. 37 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 2609 Złot.

23 krayc.

c) W naturalnym Osepu Ieczmienia z Reluicyi Pańszczyzny 578 Mac.

d) Od nowo wybudowanych, Domów od wprowadzenia Systematu uchy: lenia pańszczyzny 261 Zł. 42 kr. W Dobrach Nezamiszlitz:

a) W pieniadzach Urbarialnych czyli Czynszach gruntowych 292 Zł. 6 kr.

b) W Reluicyi Pańszczyzny 1526 Złot.

48 krayc.

c) W naturalnym Osepu Pszenicy zuchylenia Pańszczyzny 256 Mac. W naturalnym Osepu Owsa 28 —

d) Od nowo wybudowanych Domków

132 Zł. 33 kr.

Gdy z wprowadzeniem Systematu uchylenia pańszczyzny oraz, naywieksza część gruntów folwarcznych rozdzielona, i w emfiteutyczną własność częścią posiadaczom chorążczyzny, częścią Poddanym oddana została; zaczem z niey do Zwierzchności opłaca sie:

#### Z Dobr Brzesowitz:

a) Czynszu z gruntów dziedzicznych 5643 Zł. 8 2/8 kr.

b) Osepu zboża w Naturze 360 M. 4 1/8 m. Ieczmienia.

#### Z Dóbr Waischowitz:

a) Czynszu zgruntów dziedzicznych 4707 Zł. 42 1/4 m.

b) Osepu Ieczmienia w Naturze 95 M. 8. m.

#### Z Dóbr Morzitz:

a) Czynszu z gruntów dziedzicznych 2020 Zł. 2 3/4 kr.

b) Osepu zboża w Naturze Jęczmienia 250 M. 15 1/8 m. Owsa 72 M. 28 7/8 m.

#### Z Dóbr Nezamiszlitz:

a) Czynszy z gruntów dziedzicznych 3181 Zł. 14 1/4 kr.

b) Pszenicy w Naturze 242 Mac.

Przytem wszyscy właściciele tych gruntów są obowiązani, podczas Woyny lub Pokoiu na nich wypisać się maiace nadzwyczayne Cieżary kraiowe, tudzież Liwerunki w Naturze, sami zaspokoić, Zwierzchność zaż otrzymane Papiery wnadgrode kraiowi na potracenie ich czynszów zamiast gotowey zapłaty przyjąć powinna.

Od Realnośći emfiteutycznie przeda-

pych, stałe czynsze wynosza:

Z Dóbr Brzesowitz - 851 Zł. 16 kr. - - Walschowitz - 745 - 30 -

— — Moritz - - 1526 — 36 —

— — Nezamiszlitz - 1072 — 45 i od Realności docześnie w Arede puszczonych, tudzież od innych dochodów i gruntów pobiera teraz Zwierzchność następuiące czynsze, iako to:

Z Dóbr Brzesowitz 552 Zł. 39 - kr. — — Waischowitz 24 — 11 2/5 —

— — Moritz - 2325 — 56 — — 37 - 31 2/5 -Nezamiszlitz .. a wprawdzie od stałych w ogólności w Rewersach wykupujących, albo pięć razy tylez w Bankocetlach, a od docześnie wypuszczonych w proporcyi Skali w Patencie Finansowym dołączoney.

Nayważnieysze kupna i Przedaży wa.

runki sa nastepuiace:

1. Połowę Summy kupna kupiciel zaraz po nastapionym z Strony C. K. Kamery Nadworney potwierdzeniu kupna, a zatém ieszcze pred oddaniem Dóbr złożyć ma.

2) Do wypłacenia drugiey Połowy Summy kupna pozwala się kupicielowy dwóch etní Termin w równych

Ratach, iednak

3) Od drugiey Połowy Summy kupna od dnia oddania użytków Prowizyę po 5 od 100 zapłacić, i wypadaiącą Ilość procentowa albo procentowemi kuponami Parcyalnych Obligacyi, albe w niedostatku tychże

Czeredziestówkami uiszczyć powi-

- 4) Wypłacenie całcy Summy kupna iedynie tylko Parcyalnemi Lotteryinemi Obligacyami nastapić powin-
- 5) Przy równey Ofierze Summy kupna owemu kupicielowi pierwszeństwo przyznane bedzie, który względem złożenia Summy Kupna donaykrótszych rat zobowiąże się. —
- · 6) Każdy chęć kupiemia maiacy ieszcze przed Licytacyą podług wysokości Ceny wywołania wypadające 10 procentowe Vadium, a wprawdzie:

Względnie Brzesowitz od 214230 Zł.. w 21423 Zł. 54 kr.

Wzglądnie Waischowitz. 104851 Zł.

w 10485 Zł. 6 kr.

Wzglednie Moritz od 209746 Zł. w

20974 Zł. 36 kr.:

i Względnie Nezamiszlitz od 73403

Zł. w 7340 Zł. 18 kr.

albo w Parcyalnych Obligacyach, albo w Rewersach wykupujących złożyć ipowinien, które naywiecey daiący, gdyn by od kupna odstapił, bezwzględnie utraci, drugim Licytuiacym zas zaraz po Licytacyi powrócone bedzie. Równie też kupicielowi w przypadku tym, gdyby Vadium w Rewersach wykupuiących złożone było, takowe po nastapionym uiszczeniu pierwszey Połowy Summy kupna znowu powrósone bedzie, gdyż to żadnym sposobeni na potrącenie Summy kupna przyjete być niemoże. —

Wreście wszystkie warunki kupna, i dokładnieysze opisanie Debr wraz z wyszczególnieniami dochodów od chęć kupienia maiących w C. K. Administracyi Dobr Rządowych w Bernie pierwey przeyžrane, także też i same Dobra oglądane być moga. (2)

w Bernie dnia 22. Września 1811.

# Prokop Hrabia de Lazanzki,

Morawsko - Szloński Gubernator.

Filip Kawaler de Stuhl, Gubernialny Vice - Prezes.

(ILS.) Józef Baron de Kruft, Konsyliarz Gubern.

> Jan de Lowenberg, Sekretarz Gubernialny.

Nro. 22087.3

Cæsareo Regium in Regnis Galitiæ et-Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense D. Mattino Radymiński medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. Sua Regia Serenitas Adalbertus Duk Saxoniæ et Tessinii puncto Extabulationis Sammæ 2000 Aur. ex Bonis Bestwing pro're Martini Radymiński reperibilis Libellum exhibuerit, Jadiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Nanowski cni Advocatus Waniek substituitur qua Curatorem ipsius peniculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lisjuxta præscriptam pro Galicia in Godfce Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, lut die 24 Februarie 1812 hora 10 mat, ad exciplendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 21 Novembris 1811.

Mro. 9005.

Das f. t. Mystenicer Rreisaut macht befaunt: daß folgende Ligitazionen gur Berpachtung fladtischer Gefalle abgehalten werden.

1) Min 17. Janer 1812 Die fladtifchen Ge=

falle von Andrychhu, und zwar: das Consumo pon Brandwein, Bier und Meth um den Ristalpreis von jahrlichen 1503 fir., den Weinverzehrungeaufschlag um 290 ftr., das Kehricht am Stadtplage um 18 ffr. 45 fr., bann die Marki = und Standgelder um 401 fir. dafelbft.

2) Am 20. Janer 1812 ju Zywiec die Markt= und Standgelder um 110 fir., die milde Fischeren um 14 ffr., die ftadeische Brettmubte um 36 fir., die Jagdbarkeit um 20 fir., dann der Weinverzehrungsauffchlag um 116 ffr. 524/8 fr. Ant 24ten Idner 1812 ju Biala Die Erantfleuer pro 1812 um 1058 fl. 46 2/8 fr., der Weinverschrungsaufschlag um 664 fir. die Markt. Stand = und Maggelder um 170 fft., das Wirthshaus auf dem Plage sub Nro. 1 unt 341 fir,, die judische Garkuche in diefem Wirthshause um 568 fl. 30 fr., dann die Wage um 516 fl. 30 fr.

3) 21m 27. Idner 1812 ju Kenty die Trantsteuer pro 1812 um 725 fl. 446/8 fr., Die Propinagion von Brandwein, Bier und Meth um 1811 fir., den Weinvergehrungeauffchlag um 165 fir., die Martt= und Standgelder um 85 fir., die Dage= ren um 4 fl. 35 fr., die städtische Gartuche um 26 fl. 30 fr., die Mahlmühle um 495 ftr., die Jagdbarteit um 5 ff. 30 fr., bas Rehricht auf dem Plate um 8 fir., dann die Fischeren um 47 fir.

4) Am 30. Janer 1812 ju Oswiecim die Tranksteuer pro 1812 um 452 fl. 31 tr., die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 2401 fir.; den Weinverzehrungeaufschlag um gi fir., die städtis schen Reller um 85 ftr., das Rehricht um 4 fl. 40 fr., die Fischeren um 73 fir. die städtische Schmiede um 7 fl. 50 fr., die Maß= und Waggelder um 8 fl. 30 fr. die Markt= und Standgelder 88fl. 20 fr. dann die Biegelschener um 37 fl. 54 fr.

5) Um 25. Janer 1812 gu Landskron die Erantsteuer pro 1812 um 325 fl. 186/8 fr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 948 fir., die Marft = und Standgelder um 142 fl. 30 fr., den Weinverzehrungsaufschlag um 18 fir., das Rebricht am Stadtplate um o fir., dann die fladtischen Fleischbante um 16 ffr.

6) Am 28. Janer 1812 ju Wadowice Die Tranffleuer pro 1812 um 615 fl. 446/8tr. Die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 1820 fir., die Mabl = nnd Walknühle um 510 ftr., den Weinvergehrungsaufschlag um 160 ftr., die Sutmaide um 70 ftr., die Biegelichener 53 ffr. das Rebricht um 103 ffr., die Fischeren und Jageren um 48 fir., dann die Markt-

und Standgelder um 310 ffr.

7) Am 31. Inner 1812 gu Zator die Trantsteuer pro 1812 um 326 fl. 22/8 tr., die Propination von Brandmein, Bier und Meth um 1551 ftr., den Weinvergebe rungkaufschlag um 10 ftr., Markt = und Standgelder um 53 fl. 50 fr., die zwen Teiche Borowe off. 35 fr., die Fisches ren um 5 ft. 28 fr., die Biegelfcheuer um zi fir., die Jagdbarteit um i fl. 28 fr. dann das Rebricht auf dem Stadtplage unf 17 ftr.

8) Am 23. Janer 1812 ju Skawina bie Tranfftener pro 1812 um 203 fl. 3 fr. die Propinazion von Brandwein, Bier und Meth um 643 fir. , die Brudenmauth um 301 fir., die Jagdbarteit 6 fir., die Fifderen um at fl. gofr., bann den Weig-

verzehrungsaufschlag um 31 ffr.

o) Am 29. Janer 1812 ju Myslenice Die Erantsteuer pro 1812 unt 835 fl. 384/8 ft. bie Propination von Brandwein, Bier und Meth um 4000 fir., das Rehricht am Stadtplage um '43 fir. , den Weinverzehrungsausschlag um 114 flr., die Markt= und Standgelder um 661 fir. die Jagdbarkeit um 2 ftr., die Mageren um' 31 fir., das Mahlmühlengesall um 1443 fir., die Fischeren um 5 fir., dann die Biegelicheuer um benläufig 20 ftr.

Pactlustige mussen 10 Prozent der Austufspreife ale. Vadium erlegen; und Meiftbiethende haben dann auch die geborige Raugion

bengubringen. (1)

Myslenice den 25. November 1811.

Ein zwepsisiger, schon gebrauchter, doch gut erhaltener Wiener Reisewagen ift um einen billigen Preis zu verkaufen. Kaufluftige ton=

nen sich diesfalls auf der Lyczakower Bors fladt im Sieglischen hause Nro. 351 zu ebener Erde rechts melben.

Powóz wiedeński do drogi, zdwoma siedzeniami, iuż używany, ale dobrze zakonserwowany, iest za mierną cenę do sprzedania. Chcący kupić niechay się raczą zgłosić na Łyczakowskiem przedmieściu, wdomu P. Siegla pod Nr. 351 na dole po prawey ręce.

Na dniu 4. Grudnia wieczorem na trakcie publicznym pod Mikłaszowem ludziom ze Lwowa powracaiącym W. Onufrego Turkuła wyrwał się kóń siwodropiaty rosły, którego odpytać nie można. Ktoby więc o takim koniu w tamtey okolicy lub gdzie indziey miał wiadomość albo onego poymał, niechay się raczy z tym zgłosić do swoiey Zwierzchności lub do policyi Lwowskiey a otrzyma przyzwoitą nadgrodę. (1)

Niżéy wyrażony właściciel Kamienicy, na którey dewniey szylt: Hôtel do Russie był przybity, przedsięwziąwszy Kamienicę tę na siebię obiąo, i całkiem na nowo ią umeblował i wyrobił sobie to u Rządu, że na zawsze szylt Hôtel d' Europe iest iéy nadany. Ma zatém honor, nietylko o otworzeniu téy nowey Oberzy Hôtel d' Europe zwanéy publicznie donieść, ale oraz zapewnić; że o taki wniey się postarał porządek, ażeby wszyscy Panowie podróżni stosownie do swego stanu i życzenia wniey mieścić się mogli.

W tym celu opatrzył się w wszelkie gatunki wina, począwszy od naywybornieyszego nż do wczaynego stołowego; postarał się oraz o bardzo dobrą kuchnię, tudzież o ludzi wyprobowaney wierności do zarządzania domem i usługiwania JPaństwu Gościóm; aby tym sposobem stał się tém bardziey godnieyszym zagoszczania Szancwney Publiczności, ile że naysłusznieysze ceny tak za stancye iako też za iedzenie, napóy i t. d. ustanowił, a zatem nieza-

wodną ma nadzieję że liczną bytnością zaszczycanym będzie.

Karol Mathe.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 5. Crudnia.

W. Aloizy Pruszyński, z Rossyl. – JW. Hrabia Stanisław Humnicki, z Cyrk. Przemys. –

Dnia 6. Grudnia.

W. Józef Matkowski, z Cyrk, Stryi. — Dnia 7. Grudnia.

JO. Xiqze Dolgoruki c. ros. Szambelan Kuryer, z Petersburga. — W. Ferdynand Gimbut, z Sniatyna. — W. Franciszka Siedliska, z Suszyca. — W. Tomasz Buchalski, z Cyrk. Przemys. —

Dnia 8. Grudnia.

W. Dominik Bigonzi, z Xie. War. — W. Kaietan Wierzchowski, z Sieniawy. — W. Franciszek Łukawski Dziedzic, z Xię. War. —

# Wyiechali z Lwowa

Dnia 5. Grudnia.

W. Hrabina Działyńska, do Rossyi. - W. Grzegorz Komarnicki, do Cyrk. Zło-

Dnia 6. Grudnia.

W. Jan Drohoicwski Kapitan Xiç. War. do Xiç. — W. Ludwik Anstett Prawnik, do Rossyi. —

Dnia 7. Grudnia.

JO. Xiaże Dołgoruki c. ros. Szambelan
Kuryer, do Wiednia. — JW. Hrabia Kaie an Siemianowski, do Cyrk. Sambor. —
W. Elżbieta Rozańska, da Lublina. —
W. Klara Szczytyńska, do Lublina. —
JW. Haron Józef Wyszyński, do Zamoścla. — W. Jan Osiecki, do Zamoscią. —
Dnia 8. Grudnia.

JO. Kiaże Karol Poniaski, do Kojomei. W. Tomasz Bushalski, do Cyrk. Pyzemyę. W. Jan Nawiakowski Kommissarz Hrabiego Jelskiego, do Xię. War. – W. Bogustaw Kretowicz, do Xię. War. –

#### Lista osób w Lwowie zmarłych.

Dnia 18, Października.

Józefa Kozickiego lokaia, córka Maryanna 3 mics. m. na Hal. P. Nr. 552. W. Stunisław Sobieszczański 63 l. m. na Krak. P. Nr. 184.

#### Bnia 19. Października.

Iwan Spreżany aresztant, 30 l.m. na Krak. P. Nr. 360 (wwięzieniu.) Marcin Skalski žotnierz, 32 L.m. na Br. P. Nr. 355 (w szpit, woysk.). Agnieszka Zytnicka zamężna, 60 l. m. na Zółk. P. Nr. 547. Michał Mirowski tapicer, 36 l. m. Anna Ternażyńska zamężna, 30 l. m. Maciey Ortowski parobek, 50 l.m. Barbara Bernacka zamężna, 66 l. m. (UPanien mitosier.) Katarzynu Dægelin 50 l. m. na Brod. P. Nr. 349. Sebestyan Kolvay, 24 l. m. Grzegarz Granet N. 24 l. m. Michał Łodzinski dziecie, 31.m. Otto Ditrick Gotka czeladnik siodlarski. Józef Töpley ubogi 50 l. m. (w szpit. powszech.) Michała Pleczuna krupiarza, syn Szymon 4 l. m. na Brod. P. Nr. 127.

#### Zydzi:

Layba Ring tandéciarza, dziecie Mendel
11st roku m. na Zółk. P. Nr. 51.
Abrahamu Gabel kupczyka, córka Chaia
11st roku m. w mieście Nr. 223.
Hersza Pesches handluincego garkami, żona
Chana 50 l. m. na Zółk. P. Nr. 126.
Icka Hescheles handluincego skórami, córka
Pesia 1 rok m. w mieście Nr. 211.

| Kurs Monety w Lwowie dnia 990                         |
|-------------------------------------------------------|
| Grudnia 1811.                                         |
| Dukat holenderski 10 Z.R. 54 Kr.                      |
| Szufryn                                               |
| Talar niderlandzki 4 - 48 -                           |
| - Pruski 3 - 6 - Rubel rofsyiski 3 - 50 -             |
| Moneta komwency onalna za 100 -212 -                  |
| Kurs Wexlow w Wiedniu dnia 3080                       |
| Listopada 1812.                                       |
| Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tul.               |
| Augsburg za 100 Z.R. (196 2/3 Uso. (1941/2 2 missige. |
| Hamburg za 100 Tal. Banca R. T.                       |
| Paryż za i Liwer Tournois, krayc. 45 1/3              |
| Dukat holenderski 9 Zr. 42 kr.                        |
| Cesarskie Dukaty 9 — 20 — Szufryn                     |
| Talary niderlandzkie — —                              |
| Moneta konweneyonalna za 100 - 197 1/2                |

|                    | -           | -             |
|--------------------|-------------|---------------|
| Cena targowa w     | Lwowie, od! | Cena szrednia |
|                    | J           | Don konnt!    |
| dnia s az do 7 Gru | anta, 1811. | w Dankodere   |

| Last Charles                     | Zł. R.   | kr.      |
|----------------------------------|----------|----------|
| Pszenicy Korzec                  | 51       | <u> </u> |
| Zyta                             | - 44     | 20 -     |
| Jeczmienia                       | - 35     | 40 -     |
| Owsa                             | 17       | 40 -     |
| Prosa                            | -        | -        |
| Hrvorki                          |          | 20 -     |
| Grochu                           | _        | -4-      |
| Kartofti — — —                   | 1. 2.15: | 10 -     |
| Siuna Cetnar                     | - 18     | 40 -     |
| Stomy                            |          | 10       |
| Drzowa twardego sag Wi<br>denski | C- 1 200 |          |
| Drzewa miękkiego                 | - la 35  |          |